

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

F 45 DITO STATES OF THE PARTY O

Caumendefekte. Ceutsmann, A.

M525 G 98 1893





LEVI COOPER LANE FUND

### Lane Medical Library

## Zur Prognose und Behandlung

der angeborenen Gaumendefekte.

Von

Albert Gutzmann und Dr. Hermann Gutzmann

in Berlin.

Separat-Abdruck aus der "Medizinisch-pädagogischen Monatsschrift für die gesammte Sprachheilkunde", 1893. Heft März-April.

Wernigerode.

Druck von B. Angerstein.

1893.

N525 998 91893

# Zur Prognose und Behandlung der angeborenen Gaumendefekte

von

### Albert Gutzmann und Dr. Hermann Gutzmann in Berlin.

Es kommt uns mit dieser Arbeit einmal darauf an, eine möglichst kurze tabellarische Uebersicht über die von uns behandelten angeborenen Gaumendefekte, die Dauer der Behandlung, die vorher angewandten Heilfaktoren (Obturatoren, Operationen), die Erfolge u. s. w. zu geben. Zweitens wollen wir an der Hand dieser tabell. Uebersicht auf einige sowohl für die Chirurgen als auch für die Zahnärzte und nicht zum wenigsten auch für

Physiologen und Sprachärzte wichtige Punkte eingehen.

In der hier zunächst folgenden Uebersicht sind die Patienten nach der Zeit ihrer Aufnahme in unsere Behandlung geordnet. Die einzelnen Rubriken ergeben sich in ihrer Bedeutung ganz von selbst. Ueber die Art des Defektes haben wir in einer ganzen Reihe von Fällen nicht genau urtheilen können, da wir meistens die Patienten erst nach erfolgter Uranoplastik und Staphylorrhaphie zu Gesicht bekamen. Wir richteten uns nach der vorhandenen Narbe. Sollten also einige der Herren Operateure eine ungenaue Bezeichnung finden, so erklärt sich die Ungenauigkeit wohl zur Genüge. Wir möchten uns hier einen unmassgeblichen Vorschlag erlauben. Es wäre in mehr als einer Hinsicht wichtig, von den Gaumendefekten, wie sie vor der Operation aussehen, genaue Abbildungen zu besitzen, die dann, neben das operativ erreichte Resultat gehalten, erst die genaue Beurteilung der Operation gestatten. Schmale Defekte mit reichlichem Seitenmaterial sind natürlich leichter zu operieren als sehr breite mit geringem Material. Nach vollendeter Operation ist aber der vorher vorhandene Defekt äusserst schwierig zu beurteilen. Die Abbildungen sind auf sehr einfache Weise in vollkommener Gestalt herzustellen: durch Gipsabgüsse des Gaumens. Diese Abgüsse sind in einer halben Stunde leicht und sicher zu verfertigen. Ein Abguss vor, und einer nach der Operation geben nebeneinander gehalten ein gutes Bild der geleisteten Operation. 61351

| Name.                                                               | Alter.                | Art des<br>Defektes.                                                                                                | Äusser-<br>liche<br>Fehler.                                          | Gehör. | Verfertiger des<br>Obturators<br>resp. Operateur.                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr. K.<br>Referendar.<br>1879.                                      | 24                    | Durch-<br>gehender<br>Gaumen-<br>defekt.                                                                            | Hasen-<br>scharte,                                                   | _      | Operiert von<br>von Langenbeck.                                                                                                |
| Frl. Br.<br>aus Berlin.<br>1880.                                    | 25                    | Defekt<br>durchgehend                                                                                               | Keine.                                                               | Gut.   | Operiert von Prof.<br>Wolff.<br>Obturator von<br>Schiltsky.                                                                    |
| Willy Z.<br>aus Berlin.<br>1881.                                    | 12                    | Durch-<br>gehender<br>Defekt.                                                                                       | Einseitige<br>Hasen-<br>scharte.                                     | Gut.   | Operiert von Prof. Wolff und Obturator von Schiltsky.                                                                          |
| Herr Gr.,<br>Buch händler<br>in Berlin,<br>1881.                    | min-<br>destens<br>45 | Sehr grosser<br>Defekt<br>durch gehend                                                                              | iiison-                                                              | Gut.   | Obturator von<br>Schiltsky.                                                                                                    |
| 5.  Herr Sch., Kaufmann, aus Görlitz. 1882.                         | 28                    | Sehr grosser<br>Defekt, der<br>nicht ope-<br>rabel war.<br>Der grösste<br>Defekt, den<br>wir je ge-<br>sehen haben. | Einfache<br>Hasen-<br>scharte.<br>Stark ver-<br>kürzte<br>Oberlippe. | Gut.   | Obturator von<br>Schiltsky.                                                                                                    |
| 6.<br>Frl. Fr. aus<br>Hannover,<br>gebürtig aus<br>London.<br>1882. | 18                    | Defekt bis<br>in den harten<br>Gaumen.                                                                              | Keine.                                                               | Gut.   | Operiert in London<br>von Dr. Braun<br>in dem deutschen<br>Hospital.<br>Obturator von<br>Schiltsky.                            |
| 7. Herr v. Br., Beamter, Berlin, 1883.                              | 46                    | Grosser<br>Defekt,<br>durchgehend                                                                                   | Deformität<br>der<br>Nase und der<br>Oberlippe.                      | Gut.   | Obturator erst von<br>Süersen, dann von<br>Schiltsky.                                                                          |
| Frl. von K.<br>aus Kolberg.<br>1883.                                | 36                    | Durch-<br>gehend.                                                                                                   | Einfache<br>Hasen-<br>scharte.                                       | Gut.   | Operiert von<br>von Langenbeck,<br>hatte dann zuerst<br>einen Süersenschen<br>und dann einen<br>Schiltskyschen Ob-<br>turator. |

| Sprache bei<br>Beginn der<br>Sprachübungen.                                                                            | Dauer der<br>Sprachübung.       | Resultat.                                                                                                               | Bemerkungen.                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nasale Sprache — vor allem hochgradiger Stotterer, wes- wegen er in Be- handlung kam.                                  |                                 | Spricht jetzt<br>normal; ist Amts-<br>richter.                                                                          | Es war einer der<br>stärksten Stotterer,<br>die wir jemals ge-<br>sehen haben.<br>Nebenbei wurde<br>seine nasale<br>Sprache behandelt.  |
| Sehr schlecht, fast<br>unverständlich,<br>sehr dumpf.                                                                  | In zwei Zeiträumen<br>4 Monate. | Absoluter Erfolg.                                                                                                       | Besserte sich noch<br>nach der Behand-<br>lung in ganz auf-<br>fallender Weise.                                                         |
| Unartikuliert, aber<br>nicht sehr nasal.                                                                               | 10 Tage.                        | Mangelhaft. Im<br>wesentlichen er-<br>folglos.                                                                          | Der mangelhafte<br>Erfolg erklärt sich<br>wohl genügend.                                                                                |
| Sehr dumpf und<br>unverständlich.                                                                                      | 1 Monat.                        | Sprache war gut<br>verständlich, aber<br>wegen der Kürze<br>der Zeit nicht rein.                                        | Hatte sehr starke<br>Speichelsekretion,<br>so dass er beim<br>Üben viele Taschen-<br>tücher gebrauchte.<br>Wollte nicht länger<br>üben. |
| Ganz unverständ- lich, z. B. musste er das Wort "Görlitz" aufschreiben, da es trotz Obturators nicht zu verstehen war. | 2 Monate.                       | Sprache ganz<br>normal, war völlig<br>verändert, so dass<br>seine Geschwister<br>ihn nicht an der<br>Sprache erkannten. |                                                                                                                                         |
| Schwer verständlich, sehr nasal.                                                                                       | 2 Monate.                       | Idealer Erfolg.<br>Sehr wohlklingende<br>Sprache.                                                                       |                                                                                                                                         |
| Sehr nasal, aber<br>verständlich.                                                                                      |                                 | Sprache wurde<br>besser und deut-<br>licher, jedoch kein<br>voller Erfolg.                                              | Der Erfolg liess zu<br>wünschen übrig,<br>weil Patient nicht<br>länger üben wollte.                                                     |
| Unverständlich.                                                                                                        | 2 Monate.                       | Sprache relativ<br>normal. Eigenartige<br>Klangfarbe.                                                                   |                                                                                                                                         |

| Name.                                                                                               | Alter. | Art des<br>Defektes.                           | Äusser-<br>liche<br>Fehler.                                                                       | Gehör. | Verfertiger des<br>Obturators<br>resp. Operateur.                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 9.<br>Gräfin S.<br>aus St.<br>Petersburg.<br>1883.                                                  | 40     | Grosser<br>durchgehen-<br>der Defekt.          | Hasen-<br>scharte mit<br>defamierter<br>Oberlippe<br>und Nase.                                    | _      | Operiert von<br>von Langenbeck.<br>Obturator<br>von Schiltsky.    |
| Frl. N. aus Gotha, Tochter ein. Banquiers. 1883.                                                    | 19     | Defekt nur<br>im weichen<br>Gaumen.            | Keine.                                                                                            | Gut.   | Obturator von<br>Schiltsky.                                       |
| 11.<br>Frl. M.<br>1883.                                                                             | 20     | Defekt bis in<br>den harten<br>Gaumen.         | Keine.                                                                                            | Gut.   | Obturator von<br>Schiltsky, vorher<br>von Langenbeck<br>operiert. |
| Herr H.,<br>Xylograph,<br>aus Leipzig.<br>1883.                                                     | 25     | Defekt<br>durchgehend<br>bis zu den<br>Zähnen. | Keine.                                                                                            | _      | Operiert von Wolff,<br>Obturator von<br>Schiltsky.                |
| Hans von A.,<br>aus der Mark<br>Brandenburg<br>z. Z. aktiver<br>Kavallerie-<br>lieutenant.<br>1884. | 14     | Durchgehen-<br>der Defekt.                     | Hasen- scharte links. Stark ver- kürzte und wenig be- wegliche Oberlippe, sehr starke Unterlippe. | Gut.   | Operiert v. Küster,  — Obturator von Schiltsky.                   |
| Herr K., Apotheker aus Süd- deutschland. 1884.                                                      | 28     | Sehr grosser,<br>durchgehen-<br>der Defekt.    | Hasen-<br>scharte, die<br>aber völlig<br>durch Bart<br>verdeckt<br>war.                           | Gut.   | Obturator von<br>Schiltsky.                                       |
| Herr G.,<br>Schreiber,<br>aus Berlin.<br>1884.                                                      | 18     | Defekt<br>im weichen<br>Gaumen.                | Keine.                                                                                            | Gut.   | Obturator von<br>Schiltsky.                                       |
| Frl. C.<br>aus Schmal-<br>kalden.<br>1884.                                                          | 24     | Defekt bis<br>in den harten<br>Gaumen.         | Keine.                                                                                            |        | Operiert von Prof.<br>König, Obturator<br>von Schiltsky.          |
| Herr von D.<br>aus<br>Warschau.<br>1884.                                                            | 20     | Mittel-<br>grosser<br>Defekt.                  | Keine.                                                                                            | _      | Operiert von<br>Küster, Obturator<br>von Schiltsky.               |

| Sprache bei<br>Beginn der<br>Sprachübungen.       | Dauer der<br>Sprachübung. | Resultat.                                                                                    | Bemerkungen.                            |
|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gänzlich unverständlich.                          | 5 Monate.                 | Sprache gut ver-<br>ständlich und nicht<br>mehr auffallend.                                  |                                         |
| Verständlich.                                     | 1 Monat.                  | Sprache normal.                                                                              |                                         |
| Sehr nasale<br>Sprache.                           | 2 Monate.                 | Sprache normal.                                                                              |                                         |
| Unverständlich.                                   | 1 Monat.                  | Grosse Besserung,<br>aber die Arbeit<br>blieb wegen unge-<br>nügender Uebung<br>unvollendet. |                                         |
| Sehr nasal und fast<br>unverständlich.            | 4 Monate.                 | Sprache sehr gut,<br>wenn auch wegen<br>der Lippenconfigu-<br>ration schwerfällig.           | schmalen Lappen<br>in der Art, dass sie |
| Sehr nasal und<br>teilweise unver-<br>ständlich.  | 1 Monat.                  | Sprache ganz<br>normal.                                                                      |                                         |
| Verständlich, aber<br>schlecht artikuliert.       | 2 Wochen.                 | Unvollendete<br>Arbeit; immerhin<br>war einige<br>Besserung erzielt.                         |                                         |
| Sehr dumpf.<br>Schwer ver-<br>ständlich.          | 2 Monate.                 | Sprache absolut normal.                                                                      |                                         |
| Sprache sehr<br>schlecht, schwer<br>verständlich. | 8 Stunden.                | Ohne Erfolg. Kam<br>stets betrunken<br>zum Ueben und ver-<br>schwand plötzlich.              |                                         |

| Name.                                                                         | Alter. | Art des<br>Defektes.                                         | Äusser-<br>liche<br>Fehler.                                                                               | Gehör.             | Verfertiger des<br>Obturators<br>resp. Operateur.                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herr F.,<br>Cigarren-<br>arbeiter, in<br>Berlin (geb.<br>aus Posen).<br>1885. | 25     | Durch-<br>gehender<br>Defekt.                                | Einseitige Hasen- scharte. Oberlippe sehr retre- siert und wegen zahl- reicher Narben schwer be- weglich. |                    | Operiert von Prof.<br>Wolff. Obturator<br>von Schiltsky.                                 |
| Recha K.<br>aus Hinter-<br>pommern.<br>1885.                                  | 6      | Defekt bis<br>zum Proc. al-<br>veolaris.                     | Keine.                                                                                                    | Gut.               | Operiert von Prof.<br>Wolff.<br>Obturator von<br>Schiltsky.                              |
| Z0.  Käthe Str.,  Lehrers- tochter aus Düsseldorf. 1885.                      | 11     | Defekt bis<br>in den harten<br>Gaumen.                       | Keine.                                                                                                    | Gut.               | Operiert von Prof.<br>Wolff.<br>Obturator von<br>Schiltsky.                              |
| Frl. V.<br>aus Danzig.<br>1885.                                               | 24     | Defekt<br>im weichen<br>Gaumen.                              | Keine.                                                                                                    |                    | Operiert<br>von Oehlschläger<br>in Danzig.<br>Obturator von<br>Schiltsky.                |
| Marie T.<br>aus Lübeck.<br>1885.                                              | 10     | Grosser<br>durchgehen-<br>der Defekt.                        | Ganz mit Narben be- deckte, stark retrahierte Oberlippe, Deformität der Nase.                             | Herab-<br>gesetzt. | Operiert von<br>König.                                                                   |
| 23.<br>Bertha v.Sch.<br>1885.                                                 | 9      | Durch-<br>gehender<br>Defekt.                                | Hasen-<br>scharte links<br>mit starker<br>Deformität<br>der Nase.                                         | _                  | Zuerst von<br>von Langenbeck,<br>dann von Welff<br>operiert. Obturator<br>von Schiltsky. |
| Frl. G.,<br>Prediger-<br>tochter, aus<br>Thüringen.<br>1885.                  | 15     | Defekt im<br>weichen<br>Gaumen.                              | Keine.                                                                                                    | Gut.               | Obturator von<br>Schiltsky.                                                              |
| 25.<br>Frl. W. a. d.<br>bayrischen<br>Pfalz.<br>1886.                         | 32     | Sehr grosser<br>Defekt<br>bis zu den<br>Schneide-<br>zähnen. | Keine.                                                                                                    | Gut.               | Obturator von<br>Schiltsky.                                                              |

| Sprache bei<br>Beginn der<br>Sprachübungen. | Dauer der<br>Sprachübung. | Resultat.                                                                                                                                 | Bemerkungen.                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unverständlich.                             | 3 Monate.                 | Sprache war ge-<br>bessert, aber nicht<br>normal.                                                                                         | Stimme stets heiser. Die stark vernarbte Oberlippe war nicht imstande, sich ge- nügend vorzuschie- ben, so dass z. B. u stets gleich o klang. Stotterte nebenbei etwas. |
| Absolut unverständlich.                     | 4 Monate.                 | Sprache war gut<br>verständlich, er-<br>innerte kaum noch<br>an den Defekt.                                                               |                                                                                                                                                                         |
| Unverständlich.<br>Sehr nasal.              | 3 Monate.                 | Absoluter Erfolg. Wohlklingende Sprache.                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |
| Absolut unverständlich.                     | 3 Monate.                 | Sprache gut verständlich, aber nicht ganz rein.                                                                                           | ,                                                                                                                                                                       |
| Absolut unver-<br>ständlich.                | 3 Monate.                 | Die Sprache war<br>verständlich und<br>nicht nassl. Wegen<br>der Lippen- und<br>Nasendeformität<br>behielt sie etwas<br>Abnormes an sich. | Die Anbormität<br>der Sprache blieb<br>auch bes. in Bezug<br>auf die Klangfarbe,<br>obwohl diese nicht<br>nasal war.                                                    |
| Schwer ver-<br>ständlich und sehr<br>nasal. | 5 Monate.                 | Sprache normal.                                                                                                                           | Nach 3 monatlicher Uebung konnte sie den Obturator ab- legen und übte dann noch bis zum Schlusserfolge 2 Monate.                                                        |
| Undeutliche und<br>stark nasale<br>Sprache. | 2 Monate.                 | Sprache normal<br>und wohl-<br>klingend.                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |
| Absolut unverständlich.                     | 4 Monate.                 | Sprache war sehr<br>gut. Die Dame<br>sprach allerdings<br>ausgeprägten<br>Pfälzer Dialekt.                                                |                                                                                                                                                                         |

| Name.                                              | Alter. | Art des<br>Defektes.                                                  | Äusser-<br>liche<br>Fehler.                    | Gehör.                                                               | Verfertiger des<br>Obturators<br>resp. Operateur.                                                                            |
|----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26. Herr W., Kaufmann, aus Oldenburg. 1886.        | 16     | Durchgehen-<br>der grosser<br>Defekt.                                 | Hasen-<br>scharte.                             | Gut.                                                                 | Operiert von Ober-<br>stabsarzt Müller in<br>Oldenburg.<br>Obturator von<br>Schiltsky.                                       |
| Frl. J.<br>aus Posen.<br>1886.                     | 14     | Grosser<br>Defekt bis<br>zum Proc.<br>alveolaris.                     | Keine.                                         | Schwer-<br>hörig. Be-<br>handlung<br>Prof. Traut-<br>mann.           | Operiert von Wolff.<br>Obturator von<br>Sauer, danach von<br>Schiltsky.                                                      |
| 28.<br>Hermann J.<br>aus Berlin.<br>1856.          | 8      | Defekt im weichen Gaumen und os pala- tinum.                          | Keine.                                         | _                                                                    | Operiert von Wolff.                                                                                                          |
| 29. Herr W., Apotheker aus Stral- sund. 1886.      | 23     | Defekt im<br>weichen<br>Gaumen<br>und os pala-<br>tinum.              | Keine.                                         | Bis zur<br>Operation<br>stark herab-<br>gesetzt, da-<br>nach normal. | Operiert von<br>Wolff.                                                                                                       |
| Marie J. aus<br>Lodz in<br>Russland.<br>1886.      | 14     | Defekt<br>durchgehend                                                 | Hasen-<br>scharte,<br>Oberlippe<br>deformiert. | Stark<br>herabgesetzt                                                | Operiert von<br>Wolff, Obturator<br>von Schiltsky.                                                                           |
| Frl. Pf.<br>aus Berlin.<br>1886.                   | 25     | Grosser<br>durchgehen-<br>der Defekt.                                 | Hasen-<br>scharte.                             | _                                                                    | Operiert von<br>Wolff, Obturator<br>von Schiltsky.                                                                           |
| Frl. W.<br>aus Berlin.<br>1887.                    | 35     | Grosser De-<br>fekt bis zum<br>Alveolarfort-<br>satz.                 | Keine.                                         | Herab-<br>gesetzt.                                                   | Operiert von<br>Wolff. Trotz Gan-<br>grän des r. Lappens<br>vollkommen opera-<br>tiver Erfolg. Obtu-<br>rator von Schiltsky. |
| 33.  Herr St.,  Zahn- technikeraus Striegau. 1887. | 25     | Bis in die<br>Mitte des<br>harten<br>Gaumens<br>reichender<br>Defekt. | Keine.                                         | Herab-<br>gesetzt.                                                   | Obturator von<br>Schiltsky.                                                                                                  |

todese

rierze Prze Open

esti ar V. ierz ierz

1

TI DUT LLC.

٤.

| Sprache bei<br>Beginn der<br>Sprachübungen.                                                                   | Dauer der<br>Sprachübung. | Resultat.                                                                                                                      | Bemerkungen.                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ziemlich verständ-<br>liche Sprache, aber<br>sehr schlecht arti-<br>kuliert und dumpf.                        | 3 Monate.                 | Gute, normale<br>Sprache.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |
| Sprache schwer,<br>fastunverständlich,<br>obgleich sie bereits<br>Sprachübungen<br>anderweit gehabt<br>hatte. | 3 Monate.                 | Sprache normal.                                                                                                                | Kam später 1891 wieder und lernte in 2 Monaten ohne Obturatorsprechen. Der Obturator musste auf Ver- langen von Prof. Trautmann wegen Schädigung des Ge- hörs abgelegt werden. |
| Absolut unver-<br>stärdlich.                                                                                  | 5 Monate.                 | Sprache gut arti-<br>kuliert und leicht<br>verständlich, nicht<br>ganz ohne nasalen<br>Beiklang. Erfolg im<br>ganzen eklatant. |                                                                                                                                                                                |
| Verständlich, sehr<br>nnartikuliert, aber<br>direkt mach der<br>Operation mur<br>wenig nasal.                 | 2 Monate.                 | Ldealer Erfolg.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |
| Unverständlich.                                                                                               | 3 Monate.                 | Eklatante<br>Besserung, aber<br>nach unserer An-<br>sicht kein absoluter<br>Erfolg.                                            | Man kennte sich leicht wegen des klaren Stimm- organes über den Grad der Besserung täuschen. — Dabei hochgradiges Stottern, das nehenbei beseitigt wurde.                      |
| Sehr stark nasal<br>und schwer ver-<br>ständlich.                                                             | 2 Monate.                 | Kein absoluter Erfolg, obgleich ent-<br>schiedene<br>Besserung Sprache<br>war leicht ver-<br>ständlich.                        |                                                                                                                                                                                |
| Schwer verständ-<br>liche Sprache.<br>Starke Gesichts-<br>muskelation beim<br>Sprechen.                       | 3 Monate.                 | Wesentlich ge-<br>bessert, aber nicht<br>normal.                                                                               |                                                                                                                                                                                |
| Sehr dumpf klin-<br>gend, selbst beim a.<br>Schlechte, aber<br>ziemlich verständ-<br>liche Sprache.           | 2 Monate.                 | Sprach normal.<br>Seine Angehörigen<br>erkannten ihn an<br>der Stimme nicht                                                    | ų                                                                                                                                                                              |

| Name.                                                                        | Alter. | Art des<br>Defektes.                                                                              | Äusser-<br>liche<br>Fehler.                     | Gehör.             | Verfertiger des<br>Obturators<br>resp. Operateur.                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hans R. aus Berlin.                                                          | ŏ      | Durchgehen-<br>der breiter<br>Defekt.                                                             | Wenig.                                          |                    | Operiert von<br>Wolff.                                                                          |
| 1887.                                                                        |        | Delekt.                                                                                           |                                                 |                    | -                                                                                               |
| 35.<br>Rudolph D.,<br>Apotheker-<br>sohn aus<br>Hinter-<br>pommern.<br>1887. | 6      | Durchgehen-<br>der sehr<br>grosser De-<br>fekt.                                                   | Sehr defor-<br>mierte Ober-<br>lippe.           | _                  | Operiert von<br>Wolff.                                                                          |
| Ottomar St.<br>aus<br>Türkheim.<br>1857.                                     | 14     | Grosser Defekt. Im harten Gaumen war noch nach der Operation ein schmaler Spalt. Uvula gespalten. | <b>K</b> eine.                                  | Herabge-<br>setzt. | Operiert von<br>Wolff.                                                                          |
| 37. Marianne St. aus München. 1887.                                          | 9      | Durchgehen-<br>der Defekt.                                                                        | Hasen-<br>scharte.                              | _                  | Operiert von Wolff.<br>Trug eine Woche<br>lang einen Schilts-<br>kyschen Obturator.             |
| 38. Johanna M. aus Branden- burg a. H. 1888.                                 | 7      | Defekt gross,<br>breit und<br>durch-<br>gehend.                                                   | Oberlippe<br>stark ver-<br>kürzt.               | Gut.               | Operiert von Wolff.<br>Obturator von<br>Sauer.                                                  |
| 39.<br>Herr S.,<br>Kaufmann<br>aus Berlin.<br>1888.                          | 27     | Durchgehen-<br>der Defekt.                                                                        | Hasen-<br>scharte, we-<br>nig sichtbar.         | _                  | Trug vorher Obtu-<br>rator von Süersen,<br>dann Operation von<br>Wolff.                         |
| 40.<br>Frieda R.,<br>Tochter ein.<br>Arztes aus<br>Pretsch a. E.<br>1888.    | 5      | Defekt im<br>weichen<br>Gaumen.                                                                   | Keine.                                          | _                  | Operiert von Wolff.                                                                             |
| 41.<br>Elisabeth M.<br>aus Berlin.<br>1888.                                  | 11     | Angeborne<br>Verkürzung<br>des Gaumen-<br>segels mit<br>gespaltener<br>Uvula.                     | Auch die<br>Oberlippe<br>war stark<br>verkürzt. |                    | ,                                                                                               |
| 42.<br>Marie K. aus<br>Mecklenburg<br>1889.                                  | 11     | Sehr grosser<br>Defekt.                                                                           | Deformierte<br>Nase.                            | _                  | Operiert von<br>in Schwerin. Ein<br>Sauerscher Obtura-<br>tor wurde eine<br>Zeit lang getragen. |

azer aser

.72

| Sprache bei<br>Beginn der<br>Sprachübungen.                         | Dauer der<br>Sprachübung. | Resultat.                                                                                                                  | Bemerkungen.                                                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Unverständlich.                                                     | 5 Monate.                 | Sprache bedeutend<br>gebessert, so dass<br>er zur Schule gehen<br>konnte. Aber noch<br>ziemlich nasal und<br>schwerfällig. | Unbändiger,<br>schwer zugäng-<br>licher Junge.              |
| Absolut unverständlich.                                             | 5 Monate.                 | Sprache gut verständlich, so dass er die Schule besuchen konnte, aber noch nasal.                                          |                                                             |
| Unverständlich.                                                     | 4 Monate.                 | Sprache besser,<br>Resultat aber nicht<br>befriedigend.                                                                    |                                                             |
| Absolut unver-<br>ständlich.                                        | 5 Monate.                 | Sprache normal.                                                                                                            |                                                             |
| Ziemlich verständ-<br>lich.                                         | 3 Monate.                 | Sprache gut verständlich,aber nicht ganz normal.                                                                           |                                                             |
| Gut verständlich,<br>aber mit sehr<br>mangelhafter<br>Artikulation. | 2 Monate.                 | Lernte ohne Obtu-<br>rator normal<br>sprechen.                                                                             | Stotterte nebenbei,<br>was gleichzeitig<br>beseitigt wurde. |
| Unverständlich.                                                     | 5 Monate.                 | Sprache gut und<br>leicht verständlich,<br>aber mit nasalem<br>Beiklang.                                                   |                                                             |
| Nasal, aber gut<br>verständlich.                                    | 2 Monate.                 | Absolut normal.                                                                                                            | Ohne Operation<br>und ohne Obturator<br>geheilt.            |
| Ganz unverständ-<br>lich.                                           | 3 Monate.                 | Sprache war verständlich, aber nicht ganz normal.                                                                          |                                                             |

|                                                                           |        |                                                        |                                                                                                  |        | <del></del>                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Name.                                                                     | Alter. | Art des<br>Defektes.                                   | Äusser-<br>liche<br>Fehler.                                                                      | Gehör. | Verfertiger des<br>Obturators<br>resp. Operateur.                           |
| 43.                                                                       |        |                                                        |                                                                                                  |        |                                                                             |
| Selma K.<br>aus Bremen.<br>1889.                                          | 14     | Bis in<br>den harten<br>Gaumen.                        | Keine.                                                                                           | -      | Operiert von<br>Trendelenburg in<br>Bonn.                                   |
| 44.                                                                       |        |                                                        |                                                                                                  |        |                                                                             |
| Marg G.,<br>Waisen-<br>mädchen aus<br>Berlin.<br>1889.                    | 14     | Defekt<br>im weichen<br>Gaumen.                        | Keine.                                                                                           | _      | Operiert von<br>Wolff.                                                      |
| 45. Baroness<br>von der R.<br>aus Livland<br>1889.                        | 30     | Durchgehen-<br>der Spalt.                              | Hasen-<br>scharte.                                                                               |        | Operiert von<br>Küster. Obturator<br>von Schiltsky.                         |
| 46.                                                                       |        |                                                        |                                                                                                  |        |                                                                             |
| Rudolph R.<br>aus Berlin.<br>1889.                                        | 6      | Spalt bis<br>weit in den<br>harten Gau-<br>men hinein. | Keine.                                                                                           | -      | Operiert von<br>Küster.                                                     |
|                                                                           |        |                                                        |                                                                                                  |        |                                                                             |
| 47.<br>Ella v. M. aus<br>Hannover.<br>1889.                               | 6      | Defekt<br>im weichen<br>Gaumen.                        | Keine.                                                                                           | _      | Operiert von<br>Wolff.                                                      |
| 48.<br>Anna B.<br>aus London.<br>1869.                                    | 10     | Durchgehen-<br>der breiter<br>Defekt.                  | StarkeDefor-<br>mität an<br>Oberlippe<br>und Nase.                                               | _      | Operiert von<br>Wolff.                                                      |
| 49. Johanna W., Kaufmanns- tochter, aus Frankfurt a. Main. 1889.          | 9      | Grosser<br>fast durch-<br>gehender<br>Defekt.          | Gering.                                                                                          | -      | Operiert von<br>Wolff. Obturator<br>von Schiltsky.                          |
| 50.<br>Frl. M. aus<br>Eisleben.<br>1889.                                  | 17     | Defekt im<br>weichen<br>Gaumen.                        | Keine.                                                                                           | Gut.   | Obturator von<br>Schiltsky.                                                 |
| Wilh. Schw.,<br>Sohn eines<br>höheren Be-<br>amten in<br>Berlin.<br>1889. |        | Sehr grosser,<br>durchgehen-<br>der Defekt.            | Doppelseitige Hasenscharte, Oberlippe narbig eingezogen, sehr kurz. Auch die Nase ist entstellt. | Gut.   | Zuerst von Dr. Delhas operiert, platzte aber. Dann Obturator von Schiltsky. |

Liefete.

terige brunns Opens

nien ra elesies Bras

हा हा दे शिक्स

7,7

12

| Sprache bei<br>Beginn der<br>Sprachübungen.                                                    | Dauer der<br>Sprachübung. | Resultat.                                                                               | Bemerkungen.                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sehr nasal und<br>äusserst mangel-<br>haft artikuliert, im<br>ganzen ziemlich<br>verständlich. | 2 Monate.                 | Absoluter Erfolg.                                                                       | Hatte vorher anderweitig erfolglosen Sprachunterricht. — Der Vater (Arzt) bezeichnete selbst den Erfolg als absoluten.                            |
| Ziemlich unver-<br>ständlich.                                                                  | 3 Monate.                 | Ganz normale<br>Sprache.                                                                |                                                                                                                                                   |
| Verständlich, aber<br>sehr nasal und<br>mangelhaft<br>artikuliert.                             | 3 Monate.                 | Sprache gut verständlich, fast normal.                                                  | Hat in zwei Absätzen geübt. Der<br>Obturator wurde<br>später abgelegt.                                                                            |
| Unverständlich.                                                                                | 4 Monate.                 | Idealer Erfolg.                                                                         | Bekam schon ohne Operation Unterricht mit sehr gutem Erfolg (zwei Monate), dann mit Operation noch 2 Monate. Vielfache Veränderungen in der Nase. |
| Schwer<br>verständlich.                                                                        | 4 Monate.                 | Sprache gut verständlich, abernicht ganz rein. Leiser nasaler Beiklang.                 |                                                                                                                                                   |
| Unverständlich.                                                                                | 3 Monate.                 | Gut verständlich,<br>aber mit leisem<br>nasalem Beiklang.                               |                                                                                                                                                   |
| Absolut<br>unverständlich.                                                                     | 3 Monate.                 | Besserung, aber<br>nicht normal.                                                        | Die Patientin hätte<br>bei ihrerUnzugäng-<br>lichkeit mindestens<br>'/2 Jahr üben<br>müssen.                                                      |
| Sehr schlechte,<br>schwer verständ-<br>liche Sprache.                                          | 4 Monate.                 | Sprache fast rein,<br>jedoch war noch<br>etwas davon zu<br>hören.                       |                                                                                                                                                   |
| Unverständlich.                                                                                | 3 Monate.                 | Sprache war gut,<br>nur durch Mangel<br>der Lippenthätig-<br>keit etwas behin-<br>dert. |                                                                                                                                                   |

| Name.                                                    | Alter. | Art des<br>Defektes.                                             | Äusser-<br>liche<br>Fehler.           | Gehör.             | Verfertiger des<br>Obturators<br>resp. Operateur.                                    |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 52.                                                      |        | ĺ                                                                |                                       |                    |                                                                                      |
| Graf K.<br>in Budapest.<br>1889.                         | 14     | Durchgehen-<br>der Defekt.                                       | Hasen-<br>scharte links.              | Herabge-<br>setzt. | Operiert von<br>Billroth-Wien.                                                       |
| Frau H.,<br>Beamten-<br>frau.<br>1890.                   | 36     | Bis in den<br>harten<br>Gaumen<br>reichend.                      | Keine.                                | Gut.               | Obturator von Prof. Warnekros, hatte aber vorher einen harten Obturator von Süersen. |
| Frl. J.<br>aus der<br>Lausitz.<br>1890.                  | 16     | Bis in den<br>harten<br>Gaumen.                                  | Keine.                                | _                  | Operiert von Wolff.                                                                  |
| 55.<br>Fritz L.,<br>Lehrersohn<br>aus dem<br>Harz. 1890. | 15     | Spalte bis in<br>den harten<br>Gaumen.                           | Keine.                                |                    | Obturator von<br>Schiltsky.                                                          |
| 56.<br>Frl. Schl.<br>aus Halle.<br>1890.                 | 19     | Angeborene<br>Verkürzung<br>des Gaumen-<br>segels.               |                                       | _                  | Obturator von<br>Schiltsky, der dann<br>abgelegt wurde.                              |
| 57.<br>Herr N.<br>aus Stettin.<br>1890.                  | 25     | Durch-<br>gehender<br>Spalt.                                     | Scharte<br>rechts.                    |                    | Operiert von<br>Dr. Schmid,<br>Stettin.                                              |
| Milli S. aus Berlin. 1890.                               | 6      | Spalt bis in<br>den harten<br>Gaumen.                            | Keine.                                | Gut.               | Operiert von<br>Dr. de Ruyter.                                                       |
| 59.<br>Max H.<br>1891.                                   | 15     | Spalte bis in<br>die hintere<br>Hälfte des<br>harten<br>Gaumens. | Keine.                                | Herab-<br>gesetzt. | Operiert von Wolff<br>Obturator von<br>Czarnikow.                                    |
| 60.<br>Marie N.<br>1891.                                 | 8      | Grosser<br>durchgehen-<br>der Defekt.                            | Doppelsei-<br>tige Hasen-<br>scharte. | Herab-<br>gesetzt. | Operation von<br>Küster.                                                             |

| Sprache bei<br>Beginn der<br>Sprachübungen.                                   | Dauer der<br>Sprachübung.          | Resultat.                                                            | Bemerkungen.                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwer<br>verständlich.                                                       | 5 Monate.                          | Normale Sprache.                                                     | Der Knabe war<br>etwas schlaff und<br>verzogen; die<br>Sprache hat sich<br>aber gehalten.<br>Wenn er wollte,<br>konnte er sogar<br>ideal schön<br>sprechen. |
| Der Gesamtein-<br>druck der Sprache<br>günstig — gut ver-<br>ständlich.       |                                    | Sprache normal.                                                      |                                                                                                                                                             |
| Verständlich, aber<br>auffallend nasal.                                       | 3 Monate.                          | Spricht normal.                                                      |                                                                                                                                                             |
| Ganz<br>unverständlich.                                                       | 3 Monate.                          | Gut verständlich,<br>sber kein voller<br>Erfolg.                     |                                                                                                                                                             |
| Verständlich, er-<br>innert im Klange<br>an einen wirklichen<br>Gaumendefekt. | 2 Monate.                          | Normale Sprache.                                                     |                                                                                                                                                             |
| Schwer<br>verständlich.                                                       | Nicht in Behand-<br>lung gekommen. | _                                                                    |                                                                                                                                                             |
| Ganz<br>unve <del>rs</del> tändlich.                                          | 3 Monate.                          | Sprach gut verständlich, aber noch etwas nasal. Besuchte die Schule. | deren Drittel des                                                                                                                                           |
| Sprach absolut<br>unverständlich.                                             | 3 Monate.                          | Sprach zwar ver-<br>ständlich, aber doch<br>stark nasal.             | Gaumen auffallend<br>hoch.                                                                                                                                  |
| Fast<br>unverständlich.                                                       | Nicht in Be-<br>handlung.          | _                                                                    |                                                                                                                                                             |

| Alter. | Art des<br>Defektes.                                  | Äusser-<br>liche<br>Fehler.                                                                                                                                                                                                                                               | Gehör.                                                                               | Verfertiger des<br>Obturators<br>resp. Operateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20     | Rechts durchgehender sehr breiter Defekt.             | Hasen-<br>scharte<br>rechts.                                                                                                                                                                                                                                              | Herab-<br>gesetzt.                                                                   | Operiert von<br>Küster. Obturator<br>von Czarnikow, nur<br>vorübergehend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11     | Defekt<br>im weichen<br>Gaumen.                       | Keine.                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                    | Operiert von<br>v. Bergmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ļ      | Defekt bis                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21     | weit in den<br>harten<br>Gaumen<br>hinein.            | Keine.                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                                    | Operiert vor<br>neun Jahren (1882)<br>von v. Langenbeck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4      | Spalt bis in<br>den harten<br>Gaumen hin-<br>ein.     | Keine.                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                                    | Im Alter von<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Jahren von<br>Küster operiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 28     | Grosser und<br>sehr breiter<br>Defekt,<br>durchgehend | Oberlippe<br>ziemlich de-<br>formiert.                                                                                                                                                                                                                                    | Herabge-<br>setzt.                                                                   | Trug erst einen Obturator von Busch, entschloss sich aber im Laufe der Sprachübungen zur Operation, die von Wolff aus- geführt wurde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7      | Durch-<br>gehender<br>Defekt.                         | Rechtssei-<br>tige Hasen-<br>scharte.                                                                                                                                                                                                                                     | <b>–</b>                                                                             | Operiert von<br>Küster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9      | Defekt bis<br>in den harten<br>Gaumen.                | Keine.                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                                    | Operiert von<br>Wolff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18     | Defekt bis<br>in den harten<br>Gaumen.                | Keine.                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                                    | Operiert von<br>Wolff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 20<br>11<br>21<br>4<br>23                             | Rechts durchgehender sehr breiter Defekt.  Defekt bis weit in den harten Gaumen  Defekt bis in den harten Gaumen hinein.  Spalt bis in den harten Gaumen hinein.  Grosser und sehr breiter Defekt, durchgehend  Durch- gehender Defekt.  Defekt bis in den harten Gaumen. | Rechts durchgehender scharte rechts.    Defekt bis weit in den harten Gaumen hinein. | Art des Defektes.   Iiche Fehler.   Gehör.    Rechts durchgehender scharte breiter Defekt.   Hasenscharte rechts.   Herabgesetzt.    11   Defekt bis weit in den harten Gaumen hinein.   Keine.   —    21   Spalt bis in den harten Gaumen hinein.   Keine.   —    23   Grosser und sehr breiter Defekt, durchgehend formiert.   Gehör.    7   Durchgehender Defekt bis in den harten Gaumen.   Rechtsseitige Hasenscharte.   —    9   Defekt bis in den harten Gaumen.   Keine.   —    18   Defekt bis in den harten Gaumen.   Keine.   — |

| Sprache bei<br>Beginn der<br>Sprachübungen.                                             | Dauer der<br>Sprachübung.            | Resultat.                                                                                                                                  | Bemerku <b>ng</b> en.                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verständlich aber<br>mit sehr mangel-<br>hafter Artikulation.                           | 5 Monate.                            | Erfolg nur mässig,<br>obwohl er, wenn<br>er wollte, absolut<br>normal sprechen<br>konnte.                                                  | Schlaffes Individuum; die methodische Be- handlung wird da- durch sehr er- schwert. Voraus- sichtlich wird sich die Sprache trotz der langen Uebung wieder ver- schlechtern. Nasen- veränderungen. |
| Schwer<br>verständlich.                                                                 | 3 Monate.                            | Sprache wesentlich<br>gebessert, gut<br>artikuliert, aber<br>etwas nasal.                                                                  | Zum Teil war die<br>Operation durch<br>Gangrän wieder<br>zerstört worden.<br>Die Arbeit wird<br>später noch einmal<br>aufgenommen.                                                                 |
| Verständlich, aber<br>sehr nasal und mit<br>starken Gesichts-<br>verzerrungen.          | 3 Monate.                            | Sprache normal.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |
| Schwer ver-<br>ständlich.                                                               | 2 Monate.                            | Normale<br>Sprache.                                                                                                                        | Für sein Alter sehr<br>entwickelt und ver-<br>ständig. Wurde in<br>der Medizinischen<br>Gesellschaft vorge-<br>stellt.                                                                             |
| Unverständlich.                                                                         | 3 Monate.                            | Sprache bedeutend<br>gebessert, wenn der<br>Defekt auch noch<br>zu hören war.<br>Spricht aber min-<br>destens so gut wie<br>mit Obturator. | Obturator, 2 Mo-<br>nate nach der                                                                                                                                                                  |
| Ziemlich verständ-<br>lich, wenngleich<br>sehr stark nasal und<br>schlecht artikuliert. | 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> Monat. | Idealer Erfolg.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |
| Ganz unverständlich.                                                                    | 2 Monate.                            | Verständlich, aber<br>kein voller Erfolg.<br>Zu kurze Übungs-<br>zeit.                                                                     | Ooffman Farmado                                                                                                                                                                                    |
| Ganz unver-<br>ständlich.                                                               | 3 Monate.                            | Konnte verständlich sprechen. Erfolg aber nicht den<br>Verhältnissen entsprechend.                                                         | schwer zu behan-                                                                                                                                                                                   |

| 16             | Name.                                                 | Alter. | Art des<br>Defektes.                                                                                          | Äusser-<br>liche<br>Fehler.                                                                             | Gehör.                     | r |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|
| ]<br>61.       | 69.<br>Frl. R.<br>aus Polkwitz<br>b. Glogau.<br>1891. | 16     | Bis zur Mitte<br>des harten<br>Gaumens.                                                                       | Keine.                                                                                                  | Herabge-<br>setzt (links). |   |
| H <sub>s</sub> | 70.<br>Kurt Opp.<br>1891.                             | 5      | Durch-<br>gehender<br>Defekt.                                                                                 | Doppelsei-<br>tige Hasen-<br>scharte,<br>Oberlippe<br>sehr zer-<br>schnitten<br>und unbe-<br>weglich.   | -                          |   |
| ć              | 71.  Walter v. Z. aus Schlesien. 1891.                | 13     | Sehr schmaler, bis zu den Schneide- zähnen gehender Defekt. Wäre für Operation vorzüglich geeignet ge- wesen. | Einseitige<br>Hasen-<br>scharte,<br>Oberlippe<br>war so stark<br>retrahiert,<br>dass die<br>obere Zahn- | Gut.                       |   |
|                | 72.<br>Frl. N.<br>aus Char-                           |        | Defekt                                                                                                        |                                                                                                         |                            | 0 |

| Name.                                                            | Alter. | Art des<br>Defektes.                                                                                        | Äusser-<br>liche<br>Fehler.                                                                              | Gehör.                     | Verfertiger Obturator resp. Operat                           |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Frl. R.<br>aus Polkwitz<br>b. Glogau.<br>1891.                   | 16     | Bis zur Mitte<br>des harten<br>Gaumens.                                                                     | Keine.                                                                                                   | Herabge-<br>setzt (links). | Operiert vot<br>Wolff.                                       |
| 70.<br>Kurt Opp.<br>1891.                                        | 5      | Durch-<br>gehender<br>Defekt.                                                                               | Doppelsei-<br>tige Hasen-<br>scharte,<br>Oberlippe<br>sehr zer-<br>schnitten<br>und unbe-<br>weglich.    | -                          | Noch nicht<br>operiert.                                      |
| 71.  Walter v. Z. aus Schlesien. 1891.                           | 13     | Sehr schmaler, bis zu den Schneide- zähnen gehender Defekt.Wäre fürOperation vorzüglich geeignet ge- wesen. | Einseitige Hasen- scharte, Oberlippe war so stark retrahiert, dass die obere Zahn- reihe stets sichtbar. | Gut.                       | Obturator von<br>Schiltsky.                                  |
| 72. Frl. N. aus Char- lottenburg. poliklinische Patientin. 1891. | 18     | Defekt<br>im weichen<br>Gaumen.                                                                             | Keine.                                                                                                   | Gut.                       | Obturator aus der<br>Königl. zahnärzt-<br>lichen Poliklinik. |
| 73. Herr Gr., Kaufmann aus Berlin, polikl. Patient. 189:.        | 20     | Kolossaler<br>Defekt bis zu<br>den<br>Schneide-<br>zähnen;<br>einer der<br>grössten.                        | Linksseitige<br>Hasen-<br>scharte.                                                                       | Herabge-<br>setzt.         | Obturator aus der<br>Königl. zahnärzt-<br>lichen Poliklinik. |
| 74.  Herr Sch., Kaufmann aus Magdeburg. 1892.                    | 17     | Defekt<br>durch-<br>gehend, sehr<br>gross.                                                                  | Doppelsei-<br>tige Hasen-<br>scharte Sehr<br>narbige<br>Oberlippe,<br>stark<br>retrahiert.               | Gut.                       | Obturator ans der<br>Königl. zahn-<br>ärztlichen Klinik      |
| 75.  Carl Schl., Beamten- sohn aus Friedland in Böhmen. 1892.    | 16     | Gaumen-<br>spalte bis in<br>den harten<br>Gaumen hin-<br>ein.                                               | Keine.                                                                                                   | Gut.                       | Obturator von<br>Schiltsky.                                  |

rakeposene (m

| Gebor.                               | Sprache bei<br>Beginn der<br>Sprachübungen.                                  | Dauer der<br>Sprachübung.                                                                            | Resultat.                                                                                                                               | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herabge (g. setzt (links.            | Schwer ver-<br>ständlich.                                                    | 2 Monate.                                                                                            | Sprache normal.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                             |
| _ <u>i</u>                           | Schwer<br>verständlich.                                                      | unregelmässig.                                                                                       | 8. Jahre operiert<br>Sprachübungen ist                                                                                                  | delt. Soll erst im<br>werden. Durch die<br>seine Sprache gut<br>ch geworden.                                                                                                                                                |
| ue. Okas                             | Vokale hohlklingend, starkes Stammeln, sagt z. B. statt Papa = Kaka.         | Uebte das erste<br>Mal 6 Wochen.<br>Dann nach 3 Mo-<br>naten noch eine<br>Uebung von 2 Mo-<br>naten. | Nach der ersten<br>Uebung, die gegen<br>unsern Willen<br>so früh aufhörte,<br>mässiger Erfolg.<br>Das zweite Mal ab-<br>soluter Erfolg. | Musste zwei Mal die<br>Uebungen durch-<br>machen, weil sich<br>die Sprache nach<br>dem ersten Mal<br>wieder verschlech-<br>terte. — Operation<br>wurde wegen des<br>Widerstandes der<br>Mutter leider nicht<br>unternommen. |
| Obsaux.:<br>Königi 3<br>lichet 1.    | Verständlich, aber<br>mit sehr schlechter<br>Artikulation und<br>sehr nasal. | 2 Wochen, worauf<br>sie ohne Abschied<br>verschwand.                                                 | Besserung.                                                                                                                              | Hörte aus Gleichgültigkeit und trotzdem sie umsonst behandelt wurde, auf.                                                                                                                                                   |
| Obtunar .<br>Kông: *<br>lichet ?-    | Unverständlich.                                                              | 2 Monate.                                                                                            | Gut verständlich,<br>ohne nasalen Bei-<br>klang.                                                                                        | Bei der Intonation<br>ein Passavantscher<br>Wulst von Bleistift<br>bis Kleinfinger-<br>dicke.                                                                                                                               |
| )btursh? s<br>Köng: 2<br>rztlicies 2 | Unverständlich.                                                              | 2 Monate.                                                                                            | Sehr bemerkbare<br>Besserung.                                                                                                           | Stenosengeräusche<br>in der Nase, die<br>sehr störend waren.<br>Konnte äusserer<br>Umstände halber<br>nicht länger üben<br>kommt aber noch,<br>wieder.                                                                      |
| eumar .                              | Sprache fast unverständlich, ohne<br>Artikulation.                           | 1 Monat.                                                                                             | Sprache verständ- licher, aber der Erfolg im ganzen der Zeit ent- sprechend nur mässig.                                                 | Wollte nicht länger<br>üben.                                                                                                                                                                                                |

| Kun.                                                                                  | tiel?        | Art see<br>Indices.                                                                                          | Luner-<br>iille<br>Peiler                                                        | Gair                                                            | Terkeringer des<br>Terkeringer<br>Jengt Operateur                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hore R<br>Land with<br>man figured<br>Firstian<br>Hannestor<br>Mannestor<br>Mannestor | ' istu       | German<br>Indone va<br>weel at bed<br>theres<br>Gardies                                                      | <b>K</b> entari                                                                  | 97th •                                                          | Househor vin.<br>Prin Warmerie.                                                                                 |
| Fr. M.,<br>Voct a.,<br>Voct.                                                          | . <b>224</b> | Duran-<br>generales<br>ledent sus<br>mannerages<br>beaute.                                                   | Lin motings<br>brauere.<br>Lippe seur<br>wordstates<br>und seurend<br>terregula. | ilensige-                                                       | housement von Sierren. Vorher operation von Prof. Worff die aber mehr annen noch ein Eleitringengrunger Detekt. |
| Herr Dr. G.<br>Herr Dr. G.<br>Herrin.<br>1999.                                        | 799          | Duringenender Defect. Seitenderengenge Breite den Defecten im harten diammen 1, im wenden 2/2 em. Imperabel. | Doppelsei-<br>tige Hasen-<br>scharte.<br>Onenippe                                | Gut.                                                            | Observator von<br>Grohnwald                                                                                     |
| 19.  Herr P., Kiempner non inschnen, poliklini- neher Patient 1892.                   | 22           | Defekt bis<br>in die Mitte<br>des harten<br>Gaumens.                                                         | Keine.                                                                           | Gut.                                                            | Obturator von<br>Czarnikow.                                                                                     |
| HO.<br>AlbrachtHeh.<br>aun Bremen.<br>1892.<br>St.                                    | 6            | Defekt<br>im weichen<br>Gaumen.                                                                              | Keine.                                                                           | Herabge-<br>setzt, b. Prof.<br>Trautmann.                       | Operiert von Wolff<br>im Alter von 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>Jahren.                                     |
| Gustav Sch.<br>aus Bromon.<br>1892.                                                   | 7            | Grosser<br>und breiter<br>Defekt bis<br>in den harten<br>Gaumen.                                             | Keine.                                                                           | Herabge-<br>setzt, b. Prof.<br>Trautmann<br>in Behand-<br>lung. | Operiert von Wolff<br>im Alter von 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>Jahren.                                     |
|                                                                                       | •            |                                                                                                              | . <b>:</b><br>: .::                                                              |                                                                 | ] ]                                                                                                             |

| Sprache bei<br>Beginn der<br>Sprachübungen.                                                                | Dauer der<br>Sprachübung.                 | Resultat.                                                                                     | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwer verständ-<br>lich.                                                                                  |                                           | Sprache vollständig<br>korrekt. Absoluter<br>Erfolg. Wohl-<br>klingend.                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fast unverständlich<br>und verstopft.                                                                      | 3 Monate.                                 | Gut verständlich<br>mit guter Artiku-<br>lation. Zeitweise<br>aber noch ver-<br>stopft nasal. | In der Nase Anschwellung beider hinterer Muschelenden, die Rhinophon. clausa bedingten. Von Dr. Flatau operiert.                                                                                                                                           |
| Verständlich, aber<br>sehr nasal und mit<br>sehr schlechter Ar-<br>tikulatien. Starker<br>"Kehlkopidruck." | 4 Monate.                                 | Sprache <b>gut ar</b> ti-<br>kuliert <b>und rein</b> .                                        | Der Obturator musste umgeändert werden, weil der Pflock hohl und nach oben weit offen war. Ausserdem war er viel zu hoch. Da- durch entstand ein fremdartiger Klang, besonders beim A. — Nach- her war der Obtu- rator halb so hoch. Nasenver- änderungen. |
| Gut verständlich,<br>sehr nasal und fast<br>ohne jede Artiku-<br>lation.                                   | Verschwand nach<br>einwöchiger<br>Uebung. |                                                                                               | Der Obturator wurde mit plattem weichem Pflocke versehen, das Resultat war scheinbar sehr gut, doch ist bei der kurzen Beobach- tung nichts sicheres darüber zu sagen.                                                                                     |
| Unverständlich.                                                                                            | 2 Monate.                                 | Sprache<br>normal.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Unverständlich.                                                                                            | 2 Monste.                                 | Sprache verständlich, aber nasal. Arbeit ist unterbrochen und noch nicht wieder aufgenommen.  | 1                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Alter. | Art des<br>Defektes.                                                                                        | Äusser-<br>liche<br>Fehler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gehör.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Verfertiger des<br>Obturators<br>resp. Operateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5      | Defekt<br>im weichen<br>Gaumen.                                                                             | Keine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Operiert von<br>Schmid-Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14     | Durchgehen-<br>der Defekt.                                                                                  | Einseitige<br>Hasen-<br>scharte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Herabge-<br>setzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Operiert 6 Jahre<br>vorher von Wolff.<br>Obturator von<br>Schiltsky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16     | Grosser<br>breiter bis in<br>den harten<br>Gaumen<br>reichender<br>Defekt.                                  | Keine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Operiert von Geh.<br>Rat Rudolphi in<br>Neustrelitz.<br>Obturator von<br>Warnekros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25     | Sehr grosser<br>durchgehen-<br>der Defekt.                                                                  | Hasen-<br>scharte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sehr<br>schwerhörig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Operiert von Dr.<br>Riegner, Breslau.<br>Obturator von<br>Süersen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10     | Sehr grosser<br>durchgehen-<br>der Defekt.<br>Zahn an der<br>Grenze vom<br>harten und<br>weichen<br>Gaumen. | Linkssei-<br>tige Hasen-<br>scharte,<br>Oberlippe<br>sehr schwer<br>beweglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Herabge-<br>setzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Operiert von<br>Küster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16     | Sehr grosser<br>durchgehen-<br>der Defekt.                                                                  | Linkssei-<br>tige Hasen-<br>scharte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Herabge-<br>setzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Operiert von<br>Küster.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 16 25                                                                                                       | Defektes.  Defektes.  Defekt im weichen Gaumen.  Durchgehen- der Defekt.  Grosser breiter bis in den harten Gaumen reichender Defekt.  Sehr grosser durchgehen- der Grenze vom harten und weichen Gaumen.  Sehr grosser durchgehen- | Alter. Defektes. liche Fehler.  Defektes. liche Fehler.  Defekt Keine.  Durchgehen Gaumen. Keine.  Grosser Hasenscharte.  Grosser breiter bis in den harten Gaumen reichender Defekt.  Sehr grosser durchgehender Defekt.  Sehr grosser durchgehender Defekt.  Sehr grosser durchgehender Defekt.  Zahn an der Grenze vom harten und weichen Gaumen.  Sehr grosser durchgehender Defekt.  Sehr grosser durchgehender Defekt.  Sehr grosser durchgehender Defekt.  Sehr grosser durchgehender Defekt.  Linksseitige Hasenschwer beweglich.  Sehr grosser durchgehender Defekt. | Alter. Defektes. Fehler. Gehör.  Defekt im weichen Gaumen. Keine. —  Durchgehender Defekt. Einseitige Hasenscharte.  Grosser breiter bis in den harten Gaumen reichender Defekt. Keine. —  Sehr grosser durchgehender Defekt. Hasenscharte. Sehr grosser durchgehender Defekt. Linksseitige Hasenscharte, Oberlippe sehr scharte, Oberlippe sehr schaver beweglich.  Sehr grosser durchgehender Defekt. Linksseitige Hasenscharte, Oberlippe sehr schaver beweglich. Herabgesetzt. |

| Sprache bei<br>Beginn der<br>Sprachübungen.                                                              | Dauer der<br>Sprachübung. | Resultat.                                                                               | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fast<br>unverständlich                                                                                   | 14 Tage.                  | Sprache schon<br>nach so kurzer Zeit<br>gut verständlich.                               | Musate äusserer<br>Verhältnisse halber<br>abreisen, würde<br>aber sicher idealen<br>Erfolg bei hin-<br>länglicher Uebung<br>gegeben haben.                                                                                |
| Sprache war<br>weniger schlecht,<br>als das meistens<br>der Fall ist, und<br>ziemlich ver-<br>ständlich. | Monate.                   | Sprache mit Obturator normal.                                                           | Die Sprachbesserung in der Zeit zwischen Operation und Anfang der Sprachübung war keine nennenswerte.— Hatte in dieser Zwischenzeit anderweitigSprachübungen ohne besonderen Erfolg durchgemacht.                         |
| Zu verstehen, aber<br>sehr nasal und mit<br>sehr fehlerhafter<br>Artikulation.                           | 2 Monate.                 | Kein vollständiger,<br>da die Uebungszeit<br>gegen unsern<br>Willen abgekürzt<br>wurde. |                                                                                                                                                                                                                           |
| Sprache schwer<br>verständlich.                                                                          | 1 Monat.                  | Sprache gut verständlich, wenn auch noch etwas schwerfällig.                            | Hatte in der rechten Nasenhöhle eine knöcherne Ver- wachsung zwischen Nasenscheidewand und mittlerer Muschel, war in ohrenärztlicher Be- handlung bei Dr. Schwabach.                                                      |
| Schwer<br>verständlich.                                                                                  | 3 Monate.                 | Sprache gut ver-<br>ständlich, aber<br>nicht ganz normal.                               | Anfänglich beim Ueben auffallend starke Speichel- sekretion, die aber allmählig unter rein pädagogisch-psychi- scher Behandlung verschwand.                                                                               |
| Ganz<br>unverständlich.                                                                                  | 3 Monate.                 | Sprache gut verständlich, fast normal.                                                  | Abnorm tiefe Stimme, die das Resultat stark be- einträchtigte. Das neugebildete Gaumensegel ist ziemlich kurz, aber sehr gut beweglich und giebt mit dem sehr starken Passa- vantschen Wulste einen ziemlichen Abschluss. |

| Name.                                                                   | Alter. | Art des<br>Defektes.                                       | Äusser-<br>liche<br>Fehler.          | Gehör. | Verfertiger des<br>Obturators<br>resp. Operateur. |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|
| Frl. N. aus Odessa. 1892.                                               | 16     | Defekt bis<br>in den harren<br>Gaumen.                     | Keine.                               |        | Operiert von<br>Wolff.                            |
| Frl. K.<br>aus der<br>Rhein-<br>provinz.<br>1892.                       | 18     | Defekt<br>im weichen<br>Gaumen und<br>os<br>palatinum.     | Keine.                               | -      | Operiert von<br>Wolff.                            |
| 90.<br>Frl. W.<br>aus Braun-<br>schweig.<br>1893.                       | 148    | Defekt im weichen Gaumen. Harter Gaumen auf- fallend hoch. | Keine.                               |        | Operiert von<br>Nasse.                            |
| 91. Walther von C. aus Gum- binnen. 1893.                               | 7      | Defekt bis<br>zu den<br>Schneide-<br>zähnen.               | Keine.                               | Gut.   | Operisert von<br>Wolff.                           |
| Frl. D.,<br>polikl.<br>Patientin.<br>1893.                              | 15     | Defekt<br>im weichen<br>Gaumen.                            | <b>K</b> eine.                       | Gut.   | Operiert von Dr.<br>Schimmelbusch.                |
| 93. August R., Arbeiterschn aus Hinter- pommern, polikl. Patient. 1893. | 5      | Durch-<br>gehender<br>schmaler<br>Defekt.                  | Linkssei-<br>tige Hasen-<br>scharte. | ?      | Operiert von Dr.<br>Schimmelbusch.                |

| Sprache bei<br>Beginn der<br>Sprachübungen.                                                        | Dauer der<br>Sprachübung.                    | Resultat.                                                  | Bemerkungen.                                                                                                                                       |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Ziemlich verständlich, aber sehr nasal und mit Gesichtsverzerrungen.                               | 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <b>M</b> onat. | Sprache bei lang-<br>samem Sprechen<br>normal.             | Zeit zum vollständigen Resultate zu kurz. Wurde von Dr. Brendel-Odessa weiter behandelt.                                                           |  |  |  |
| Schwer verständ-<br>lich, besonders<br>wegen des über-<br>aus starken Näselns<br>und des Dialekts. | 1 Monat.                                     | Sprache normal.                                            | Das Resultat wäre<br>"ideal" geworden<br>bei e twas längerer<br>Uebung.                                                                            |  |  |  |
| Verständlich, aber<br>sehr nasal und mit<br>starken Nasenge-<br>räuschen.                          | 2 Monate.                                    | Sprache ideal schon<br>jetzt, obgleich noch<br>geübt wird. | Mannigfache Ver-<br>änderungen in der<br>Nase, die teilweise<br>Stenosen bedingten<br>und von Dr. Flatau<br>operiert wurden.                       |  |  |  |
| Stark nasal<br>und schwer ver-<br>ständlich.                                                       | Noch in Behand-<br>lung.                     | Voraussichtlich<br>absoluter Erfolg.                       |                                                                                                                                                    |  |  |  |
| Gut verständlich<br>und mässig nasal.<br>Schlechte Artiku-<br>lation (Kehlkopf-<br>drucks).        | Noch in Uebung.                              | Wird ein abso-<br>luter Erfolg.                            | Die Operation<br>wurde nach Bill-<br>roth's Methode, mit<br>Abmeisselung der<br>Lamina interna<br>des Processus<br>pterygoides und<br>des Hamulus. |  |  |  |
| Unverständlich.                                                                                    | Noch in Uebung.                              | Noch nicht zu be-<br>urteilen.                             | dito.                                                                                                                                              |  |  |  |

Für das Gehör haben wir eine besondere Rubrik eingerichtet, weil bei auffallend vielen Patienten eine Herabsetzung des Hörvermögens konstatiert werden konnte. Bei einigen waren so hochgradige Veränderungen vorhanden, dass sie in spezielle ohrenärztliche Behandlung gebracht werden mussten. Diese Verhältnisse sind auch für die Sprachübungen von Bedeutung, da das Gehör nicht allein beim Sprechenlernen der Kinder, sondern auch bei Verbesserungen von Sprachfehlern eine Hauptrolle spielt. Auf den speziellen Zusammenhang zwischen Gaumendefekten und Gehörleiden hier einzugehen, haben wir keine Veranlassung. Erwähnt mag aber werden, dass das Gehör sich nach Operationen\*) meist von selbst besserte, dass dagegen einmal ein Obturator wegen Gefahr für das Gehör abgelegt werden musste. (Fall 27.) Im engen Zusammenhange mit dem Gehör stehen die wohl stets vorhandenen grösseren oder geringeren Veränderungen des Rachens und der Nase. Schwellung der Nasenmuscheln, Rachenkatarrh, geringe adenoide Vegetationen sind fast stets vorhanden. Sind die Nasenverengerungen, die durch chronische Schwellung oder auch Cristae entstehen, so stark, dass die Patienten sich bei ihrem nasalen Sprechen an das Stenosengeräusch gewöhnt haben, so ist es in manchen Fällen unmöglich, dies störende Nasengeräusch durch Uebung fortzuschaffen; der Patient muss in Spezialbehandlung genommen werden. Andererseits entsteht durch den langdauernden Nasenrachenkatarrh auch leicht eine chronische Affektion der Stimme, und das ist für die Erwerbung eines guten Resultates noch nachteiliger. Mässige Resultate werden durch ein klares Stimmorgan für das gewöhnliche Ohr zu vollendeten Erfolgen. Dagegen kommt es leider öfter vor, dass ein an und für sich sehr guter Erfolg durch die nach wie vor rauhe, dumpfe, manchmal auch abnorm tiefe Stimme stark beeinträchtigt wird. Wir haben bei einzelnen Fällen, wo derartige Verhältnisse ganz besonders eklatant waren, dies in der Tabelle angedeutet (unter "Bemerkungen"). Einzelne Fälle ausführlich zu schildern, liegt nicht in der Absicht dieser Arbeit. Wir verweisen nur auf die betr. Rubriken der Fälle: 46 — 61 — 68 - 74 - 77 - 78 - 85 - 90.

Die angebornen Gaumendefekte sind zunächst entweder operiert und dann mit Obturatoren versehen worden, oder ohne Operation mit Obturatoren versehen worden, oder endlich nur operiert worden. Ueber die Erfolge und die Behandlungsdauer dieser 3 Klassen werden wir weiter unten näher berichten. Hier müssen wir uns mit den durch den angelegten Obturator, oder die vollendete Operation geschaffenen Verhältnissen beschäftigen, denn diese sind für die Prognose der Sprachübungen von der allergrössten Wichtigkeit.

Es ist für uns ein erfreuliches Zeichen, dass ganz besonders in letzter Zeit die Zahnärzte, welche die Obturatoren anlegten, mit uns über die Form des für den einzelnen Fall passenden

<sup>\*)</sup> Oft auch nach Anlegung von Obturatoren.

Pflockes konferierten. Unsere praktischen sprachphysiologischen Erfahrungen stimmten nicht immer mit den gelieferten Obturatoren überein. Einzelne der Herren Zahnärzte liessen daher während einer längeren Dauer der Sprachübungen den Pflock nur als provisorisch, und fertigten ihn aus einem in jedem Moment abzuändernden Material an. Erst nachdem wir durch Ausproben und Üben die für die sprachlichen Zwecke passendste Form gefunden hatten, wurde der Pflock vulkanisiert und so der Obturator definitiv vollendet. Durch dieses Verfahren wurde stets eine wesentlich andere Form des Pflockes erhalten, als durch das gewöhnliche Verfahren, das wir hier als bekannt voraussetzen.

Wenn wir nun auf Grund der in der Tabelle niedergelegten Erfahrungen ein Urteil über die Obturatoren fällen wollten, so kann sich dies natürlich nicht auf die wesentlich technischen Verhältnisse der Obturatoren an fertigung beziehen, da wir über diese uns kein Urteil anmassen wollen. Was wir hier hervorheben, bezieht sich nur auf die Wirkung der verschiedenen Obturatoren für die Sprache. Die akustischen Verhältnisse in Mundund Nasenhöhle werden unter anderem bedingt durch freie Beweglichkeit, diese wird aber durch Anlegung eines zu schweren Obturators ebenso sehr gehindert, wie durch Anlegung eines Obturators mit einem allzugrossen Pflock. Gerade wegen des zu grossen Pflockes haben des öfteren zwischen den Herren Zahnärzten und uns Meinungsverschiedenheiten stattgefunden. Wenn der Pflock zu gross ist, so bleibt für die Wirkungen einer rationellen Sprachübung absolut nichts übrig. Ein Beispiel wird dies näher erläutern.

Fall 87, Frl. Schr., war operiert worden. Durch die Operation war ein zwar sehr bewegliches, aber leider sehr kurzes Gaumensegel zustande gekommen. Bei der Intonation des Vokales a betrug die Entfernung zwischen hinterem Rand des Gaumensegels und hinterer Rachenwand 11 mm. Durch die Sprachübungen wurde diese Distance in 6 Wochen auf 4 mm\*) verkleinert. Die junge Dame hat schliesslich ohne Obturator eine fast normale Sprache erhalten. Nehmen wir nun an, dass in diesem Falle ein Obturator angelegt worden wäre, so wäre der Pflock selbstverständlich mindestens 11 mm tief gewesen, und es wäre absolut unmöglich gewesen, die Distance so enorm zu verkleinern. Je grösser aber die beweglichen organischen Teile sind, desto schöner wird die Klangfarbe sein. Dieser Satz lässt sich zwar nicht mathematisch beweisen, wir glauben aber nicht, dass jemand an seiner Richtigkeit zweifeln kann. Es soll daher der Pflock 1. möglichst leicht und 2. möglichst klein sein.

Der Pflock soll aber auch 3. möglichst weich — elastisch sein. Abgesehen davon, dass die Erfüllung dieser Forderung am meisten den natürlichen Verhältnissen entspricht, so können auch die umgebenden Theile sich einem weichen Pflocke weit besser

<sup>\*)</sup> Diese Messungen sind genau ausgeführt; Messinstrument und Methode ist noch nicht veröffentlicht und sollen erst weiter erprobt werden.

anpassen als einem harten. Wie schon gesagt, halten wir uns nicht für befähigt, über die technischen Fragen zu urtheilen. Die angeführten Punkte sollen nur dazu dienen, unsere Ansicht über die physiologischen Wirkungen des Pflockes kurz darzulegen.

Ebensowenig massen wir uns ein Urtheil über die verschiedenen Methoden der Operationen an. Wenn die Patienten zu uns kommen, haben wir die Erfolge der Operation in fester Gestalt vor uns. Es ist aber wichtig, aus den nunmehr gegebenen Verhältnissen eine richtige Prognose für die Sprache zu stellen, und wir sind der Meinung, dass in diesem Punkte unsere Erfahrungen für die Operateure von Interesse sein dürften.\*)

Ist ein natürliches Gaumensegel durch Operation geschaffen, so fallen für die Prognose drei Dinge in wesentliches Gewicht.

- 1. Die Länge des neugeschaffenen Gaumensegels. Ist das Gaumensegel zu kurz, sodass es keinen Verschluss bilden kann, so werden wir selbst bei angestrengter Uebung den nasalen Ton aus der Sprache nicht entfernen können.\*)
- 2. Die Beweglichkeit des neugewonnenen Gaumensegels. Wenn das Gaumensegel zu kurz ist, aber eine normale Beweglichkeit zeigt, so kann der vorher betonte Uebelstand einigermassen ausgeglichen werden. Ist aber das Gaumensegel nur wenig oder garnicht beweglich, so ist der Uebelstand natürlich noch grösser und die Prognose schlechter. Aber auch wenn das Gaumensegel ziemlich lang ist, dagegen keine Spur von Beweglichkeit zeigt, ist die Prognose nicht immer eine günstige.\*\*) Man wird nur selten ein Gaumensegel so durch Operation bilden können, dass es still und ohne Bewegung daliegend sich so weit der hinteren Rachenwand nähert, wie ein Obturator.
- 3. Das Verhalten der hinteren Rachenwand. Wenn wir in den Mund eines Menschen sehen, indem wir den Zungengrund herunterdrücken und den Vokal a recht laut intoniren lassen, so erblicken wir die hintere Rachenwand. Wir sehen aber gleichzeitig, dass sich die Rachenwand in dem Moment der Intonation stark nach oben bewegt. Durch dieses Emporrücken der Rachenwand, welches eine Folge der Contraction der Schlundmuskulatur darstellt, wird gegenüber dem Gaumensegel ein stark vorspringender Wulst gebildet, der sogenannte Passavant'sche Wulst. Dieser Wulst ist unter normalen Verhältnissen nicht sehr stark ausgeprägt, bei Gaumendefekten aber kann er über bleistiftsdick werden. Das Vorhandensein, die Stärke dieses Passavant'schen Wulstes sind natürlich für die Prognose von sehr grossem Einfluss. Je stärker der Passavant'sche Wulst ausgeprägt ist, desto bessser ist die Prognose, und ebenso folgerichtig, je stärker die Bewegung der hinteren Rachenwand, desto stärker der Passavant'sche Wulst.

<sup>\*)</sup> Der folgende Absatz ist aus den "Vorlesungen über die Störungen der Sprache" von H. Gutzmann, Berlin 1898, pag. 257 ff., entnommen.
\*\*) Durch Anwendung des "Handobturators" (Hermann Gutzmann) kann das Gaumensegel erheblich verlängert werden (s. o.), durch Uebungen viel beweglicher werden.

Die beste Prognose wird demnach zu stellen sein, wenn das neugebildete Gaumensegel möglichst weit nach hinten reicht, und wenn seine Beweglichkeit, sowie die der hinteren Rachenwand möglichst aross ist.

Die Sprache bei Beginn der Sprechübungen haben wir in der tabellarischen Uebersicht nur kurz skizziert. Es ist ja bekannt, dass bei angebornen Gaumendefecten die Sprache direkt nach der Operation oder direkt nach Anlegung eines Obturators nicht besonders besser wird, ja in manchen Fällen wurde sie direkt nach gut gelungener Operation noch schlechter als vorher. Bei unseren Aufnahmen haben wir natürlich die Verhältnisse der Sprache genauer und eingehender geschildert als in der Tabelle. Nun ist es ja bekannt, dass als Massstab für die Beurteilung meistens nur das subjektive Empfinden galt, und ebenso bekannt ist es, dass dieser Massstab ausserordentlich unzuverlässig ist. Wir haben uns daher von Anfang an bemüht, eine möglichst objektive Methode der Beurteilung anzuwenden. Anfangs benutzten wir (Albert Gutzmann) nach dem Vorgange von Czermak einen kleinen vor die Nase gehaltenen Spiegel. Die Grösse des durch den austretenden Luftstrom erzeugten Beschlages galt als Massstab für die Stärke des Nasalierens. Jeder Laut wurde einzeln ausgeprobt. Später wandten wir (Hermann Gutzmann) ein mit der Nase durch das "Nasenhörrohr" verbundenes Alkoholmanometer an.\*) Quecksilber ist für diesen Zweck zu schwer. — Endlich haben wir (Hermann Gutzmann) in neuester Zeit nach dem Vorgange von Goldscheider die Mareysche Kapsel zu dem gleichen Zwecke benutzt. Wir haben hinter die Spitze des Schreibhebels eine kleine Milimeter-Skala gebracht und konnten nun direkt den Grad des Näselns bei jedem einzelnen Laute ablesen. Den Ausschlag dieses Schreibhebels haben wir auch in bekannter Weise auf berusstes Papier übertragen und konnten so Kurven herstellen, die als Beweis der objektiven Aufnahme jederzeit vorgelegt werden können.

Was nun die sprachliche Behandlung selbst anbetrifft, so verweisen wir hier nur auf die betreffenden Publikationen.\*\*) Aus der obigen tabellarischen Uebersicht ergeben sich aber einige allgemein wichtige und in Zahlen ausdrückbare Verhältnisse, die wir hier in kleinen Tabellen wiedergeben wollen. Wir holen zunächst die erste Rubrik, das Alter, nach. Von den 93 angebornen Gaumendefekten sind 43 männlichen, 50 weiblichen Geschlechts.

<sup>\*)</sup> Siehe "Monatsschrift für Sprachheilkunde" 1891.

<sup>\*\*)</sup> Albert Gutzmann. Ueber das Näseln. Monatsschrift für Sprachheilkunde 1891.

Hermann Gutzmann, Vorstellung eines 4jährigen Knaben nach Operation eines angeborenen Gaumendefektes und nach Swöchiger Sprachübung in der Berliner med. Gesellschaft. Berl. Klin. Wochenschrift 1891, Nr. 1.

Derselbe: Vorlesungen über die Störungen der Sprache etc. Pag. 223 bis 259.

E. Winkler-Bremen. Zur Casuistik und Therapie gewisser Sprach-

störungen. Wiener med. Wochenschrift 1892, Nr. 11—15.

Derselbe: Balbuties cum Rhinolalia aperta. Monatsschrift für Sprachheilkunde. August 1892.

|                                             | Alter:    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 28 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 82 | 35 | 36 | 40 | 45 | <b>4</b> 6 |        |
|---------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|----|---|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|--------|
|                                             | Männlich: | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |   | 1  |   |     | 1  | 2  | 8  | 2  | 3  | 1  | 1  |    | 3  |    | 1  | 3  | 1  | 5  | 1  | 1  | 2  |    |    |    |    | 1  | 1          | } = 48 |
| Summa:   1564243412856352411337123112112111 | Weiblich: |   | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2  | 4 | Ī   |    |    | 5  | 3  | 3  | 2  | 4  | 2  | 1  | 1  |    |    | 2  | 2  |    | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 1  |    |            | } = 50 |
| <del></del>                                 | Summa:    | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8  | 4 | T   | 1  | 2  | 8  | 5  | 6  | 8  | 5  | 2  | 4  | 1  | 1  | 3  | 3  | 7  | 1  | 2  | 3  | 1  | 1  | 2  | 1  | 1  | 1          | } = 98 |

Vorstehende Tabelle giebt die Verteilung der beiden Geschlechter auf die einzelnen Altersstufen an. Es geht daraus hervor, dass die Patienten im Alter von dem 4ten bis zum 46sten Jahre standen, dass die Anzahl der Behandelten in der 2ten Lebensdekade die bei weitem grösste ist u. a. m.

Recht wichtig in manigfacher Beziehung ist die Dauer der sprachlichen Behandlung. Wir haben uns deshalb nicht die Mühe verdriessen lassen, die wichtigen Punkte in übersichtlichen Tabellen aus der grossen tabellarischen Uebersicht auszuziehen, und sind dabei der historischen Entwicklung der Angelegenheit gerecht geworden. Die erste Tabelle beschäftigt sich demgemäss mit den nur mit Obturatoren behandelten Gaumendefekten.

I. Tabelle über die Behandlungsdauer der nur mit Obturator behandelten Gaumendefekte.

|                    | Männliche             | Patienten  |                    | Weibliche Patienten   |            |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|
| Alter              | einz. Fälle<br>Monate | Durchschn. | Alter              | einz. Fälle<br>Monate | Durchschn. |  |  |  |  |  |
| 13                 | 31/2                  | 31/2       | 15                 | 2                     | 2          |  |  |  |  |  |
| 14                 | 4                     | 4          | 17                 | 4                     | 4          |  |  |  |  |  |
| 15                 | 3                     | 3          | 19                 | 1                     | 1          |  |  |  |  |  |
| 20                 | 2                     | 2          | 32                 | 4                     | 4          |  |  |  |  |  |
| 23                 | 1                     | 1          | <b>3</b> 6         | 2                     | 2          |  |  |  |  |  |
| 25                 | 2                     | 2          |                    |                       |            |  |  |  |  |  |
| 28                 | 2                     | 2          |                    |                       |            |  |  |  |  |  |
| 30                 | 1. 4.                 | 21/2       |                    |                       |            |  |  |  |  |  |
| Summe:             | 221/2                 |            | Summe:             | 13                    |            |  |  |  |  |  |
| Einzelne<br>Fälle: | 9                     |            | Einzelne<br>Fälle: | 5                     |            |  |  |  |  |  |
| Durch-<br>schnitt: | 21/5                  |            | Durch-<br>schnitt: | 23/5                  |            |  |  |  |  |  |

Resultat: 14 Fälle mit einer Durchschnittsdauer von 21/2 Monaten.

Die einzelnen Zahlenreihen haben folgende Bedeutung. Links sind die männlichen, rechts die weiblichen Patienten geordnet. Die erste Spalte bedeutet die betr. Altersstufe, die alsohier bei den männlichen Patienten mit dem 13., bei dem weiblichen mit dem 15. Jahre beginnt. Die nächste Spalte zeigt an, wie vieler Monate die einzelnen Fälle zur Durchführung der sprachlichen Behandlung bedurften. Die darauf folgende Spalte giebt die durchschnittliche Behandlungsdauer für die betreffende Altersstufe der Geschlechter an. In dieser Tabelle ist sie meist gleich der der einzelnen Fälle, da es sich in den einzelnen Altersstufen meist nur um einen Fall handelt, m. A. im 30. Lebensjahre bei den männlichen Patienten. Hier sind zwei Fälle angeführt, von denen der eine 1, der andere 4 Monate Sprach-

II. Tabelle über die Behandlungsdauer der mit Operation und Obturator behandelten Gaumendefekte.

|                      | Männliche             | Patienten  |                      | Weibliche Patienten |   |            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|---------------------|---|------------|--|--|--|--|--|--|
| Alter                | einz. Fälle<br>Monate | Durchschn. | Alter                | einz. Fä<br>Monat   |   | Durchschn. |  |  |  |  |  |  |
| 13                   | 3                     | 3          | 6                    | 4                   |   | 4          |  |  |  |  |  |  |
| 15                   | 3                     | 3          | 7                    | 3                   |   | 3          |  |  |  |  |  |  |
| 16                   | 3                     | 3          | 9                    | 3                   |   | 3          |  |  |  |  |  |  |
| 25                   | 3 1                   | 2          | 11                   | 3 3                 |   | 3          |  |  |  |  |  |  |
|                      |                       |            | 14                   | 3 3                 | 3 | 3          |  |  |  |  |  |  |
|                      |                       |            | 18                   | 2                   |   | 2          |  |  |  |  |  |  |
| •                    |                       |            | 20                   | 2                   |   | 2          |  |  |  |  |  |  |
|                      |                       |            | 24                   | 2 3                 |   | 21/2:      |  |  |  |  |  |  |
|                      |                       |            | 25                   | 4 2                 |   | 3          |  |  |  |  |  |  |
|                      |                       |            | 28                   | 3                   |   | 3          |  |  |  |  |  |  |
|                      |                       |            | 35                   | 3                   |   | 3          |  |  |  |  |  |  |
|                      |                       |            | 36                   | 2                   |   | 2.         |  |  |  |  |  |  |
|                      |                       |            | 40                   | 5                   |   | 5.         |  |  |  |  |  |  |
| Summa:               | 13                    |            | Summa:               | 53                  |   |            |  |  |  |  |  |  |
| Anzahl<br>der Fälle: | 5                     |            | Anzahl<br>der Fälle: | 18                  |   |            |  |  |  |  |  |  |
| Durch-<br>schnitt:   | 23/5                  |            | Durch-<br>schnitt:   | 217/18              |   |            |  |  |  |  |  |  |

Resultat: 23 Fälle mit einer Durchschnittsdauer von 2,9 Monaten.

übungen brauchte, das macht für den Durchschnitt in diesem Lebensalter 2½ Monat. Die Summe der im Ganzen gebrauchten Monate beträgt dann bei den männlichen Patienten 22½, bei den weiblichen 13. Da es sich bei den ersteren um 9, bei den letzteren um 5 Patienten handelt, so ist der Durchschnitt der Behandlungsdauer bei den männlichen Patienten = 2½, bei den weiblichen = 2½, Monat. Das Gesamtresultat der nur mit Obturator sprachlich behandelten Fälle befindet sich am Fuss der Tabelle. In gleicher Weise sind die beiden Tabellen II und III eingerichtet, die über die mit Operation und Obturator behandelten Fälle und schliesslich die nur mit Operation behandelten angeborenen Gaumendefekte berichten.

III. Tabelle über die Behandlungsdauer der nur mit Operation behandelten Gaumendefekte.

| Alter                                                 | Männliche Patienten                                |                                                                                                                                | Alter                                                      | Weibliche Patienten                       |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | einz. Fälle<br>Monate Durchschn.                   |                                                                                                                                |                                                            | einz. Fälle<br>Monate                     | Durchschn.                                                                                                                            |
| 4<br>5<br>6<br>8<br>10<br>14<br>20<br>23<br>[24<br>27 | 2<br>5<br>5 4 2:<br>5<br>3<br>4 5<br>5<br>3 2<br>6 | 2<br>5<br>3 <sup>2</sup> / <sub>3</sub><br>5<br>3<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>5<br>2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>6] | 5<br>6<br>7<br>9<br>10<br>11<br>14<br>16<br>18<br>21<br>30 | 5 4 3 1 1 1/4 5 5 2 3 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 | 5 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 4 3 3 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 2 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> 2 3 3 |
| Summa Anzahl der Fälle                                | 47*)                                               |                                                                                                                                | Summa Anzahl der Fälle                                     | 59 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>            |                                                                                                                                       |
| Durchschn.                                            | 31/2                                               |                                                                                                                                | Durchschn.                                                 | 24/5                                      |                                                                                                                                       |

Resultat: 33 Fälle mit einer Durchschnittsdauer von 3,2 Monat.

Das Gesamtresultat giebt die folgende kurze Uebersicht wieder, in der die Bedeutung der einzelnen Zahlen nach dem Vorhergehenden wohl klar sein wird.

<sup>\*)</sup> Der Fall in [ ] ist der in Nr. 1 der tabellarischen Uebersicht geschilderte. Es handelte sich vorwiegend um das hochgradige Stottern.

|                                            | Männlich.                   |                                             | Weiblich.     |                                                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| Tabelle I Tabelle II                       | Zahl.<br>9<br>5<br>13       | Dauer. 22 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 13 47 | Zahl. 5 18 20 | Dauer.<br>13<br>53<br>59 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |
|                                            | 27                          | 821/2                                       | 43            | 1251/4                                               |
| Durchschnittsdauer<br>für einen Fall also: | 3,05                        |                                             | 2,9           |                                                      |
| Gesamtzahl:                                | 70 Gesamtdauer: 2073/4 Mon. |                                             |               |                                                      |

Durchschnitt:

2,96 Monat.

Es werden demnach zur Vollendung der sprachlichen Behandlung im Durchschnitt fast 3 Monate erforderlich sein. Da die Gesamtübersicht 93 Patienten enthält, so dürfte es auffallen, dass hier nur von 70 Patienten betr. der Behandlungsdauer berichtet wird. Aber aus den Bemerkungen in der Tabelle geht hervor, dass 20 Patienten entweder die Uebungen gegen unsern Wunsch zu früh unterbrachen oder noch in Behandlung sind (4 Fälle; 3 männl. 1 weibl.). Ein Fall ist schon oben ausgeschieden worden (1. der Tabelle) und bei zwei Fällen (Nr. 41 und Nr. 56) handelte es sich mehr um eine angeborene Verkürzung des Gaumensegels\*) als um einen Spalt. In diesen beiden Fällen betrug die Uebungszeit nur je 2 Monate und zwar wurde in dem einen Falle, obgleich noch eine Spaltung des Zäpfchens vorhanden war, gar kein besonderes Hilfsmittel - weder Obturator noch Operation - angewandt, in dem anderen Falle wurde vorübergehend ein Obturator getragen. Das Resultat war in beiden Fällen vorzüglich.

Wenn wir nun noch einmal zu der Behandlungsdauer zurückkehren, so müssen wir bemerken, dass der durchschnittliche Wert von 3 Monaten für den einzelnen Fall wenig massgebend ist. Schon ein Blick besonders auf die III. Tabelle lehrt dies, z. B. die weiblichen Patienten vom 14. bis zum 18. Jahre, die im allgemeinen die schnellste Leistungen aufzuweisen haben. Dass dabei die bekannten weiblichen Schwächen dieser Altersstufe vortreffliche psychische Hilfsmittel sind, liegt auf der Hand

<sup>\*)</sup> Insuffisance vélo-palatine-Lermoyez. Es waren noch mehrere Fälle von solcher angeborenen Verkürzung des Gaumensegels in Behandlung, wir haben hier jedoch nur die beiden obigen aufgeführt, weil diese am charakteristischsten die Sprachveränderung der Gaumenspalten zeigten, weil ferner in dem einen Falle ausserdem das Zäpfehen gespalten war und in dem zweiten Falle sogar ein Obturator vorübergehend getragen werden musste. Was die übrigen von uns beobachteten Fälle betrifft, so handelte es sich im wesentlichen um die nasale Aussprache der S-Laute, die besonders stark hervortrat, wenn auch sonst die Vokale und die übrigen Konsonanten nasal waren. Die sprachliche Behandlung hat stets in verhältnismässig kurzer Zeit (2—3 Wochen) ein sehr günstiges Resultat gegeben. Uebrigens war auch hier das Gehör mehreremale stark beeinträchtigt.

H. G.

Es lässt sich auch sonst noch mancherlei aus den Tabellen ohne Mühe herauslesen, jedoch führt uns das hier zu weit.\*)

Wenden wir uns nun schliesslich zu den **Erfolgen.** In der tabellarischen Uebersicht sind dieselben mit wenigen Worten skizziert, wir müssen aber, um diese kurzen Andeutungen besser verständlich zu machen, etwas ausführlicher auf die Nomenklatur eingehen. In manchen Fällen bezeichnen wir den Erfolg, indem wir mitteilen, dass Patient eine normale Sprache erhalten hat, in anderen, dass er zwar leicht verständlich spricht, aber doch noch nasalen Beiklang der Sprache hat, in anderen, dass der Erfolg

viel zu wünschen übrig gelassen hat u. s. f.

Was verstehen wir nun unter normaler Sprache? Wir verstehen darunter eine Sprache, die sich von der der übrigen Menschen in nichts unterscheidet, die also ebenso leicht verständlich ist und nichts auffallen'des an sich hat. Um uns weiter unten etwas kürzer ausdrücken zu können, wollen wir dies Resultat mit I bezeichnen. Es giebt aber unter Umständen noch bessere Resultate, so bei besonders schönem Stimmorgan. Wir werden ja auch unter den "normal" sprechenden Menschen einige finden, deren Sprache sich durch Wohlklang besonders angenehm hervorhebt. Derartige Fälle (es sind im Ganzen 5) haben wir in der Tabelle durch "idealer Erfolg" oder sonst besondere Bemerkung gekennzeichnet. Wir bezeichnen sie kurz mit Ia.

Mit II bezeichnen wir eine gut artikulierte, leicht verständliche Sprache, die aber noch mehr oder weniger

nasal klingt.

Mit III bezeichnen wir die geringen Erfolge und Misserfolge. Wenn wir nun nach dieser Erklärung zunächst das Gesammtresultat betrachten, so können wir das Resultat mit I bezeichnen in 40 Fällen\*\*) (15 männl., 25 weibl.), mit II in 41 Fällen (20 männl., 21 weibl.) und mit III in 3 Fällen (2 männl., 1 weibl.). Dazu kommen dann noch 9 Fälle, in denen überhaupt keine sprachliche Behandlung eintrat oder die noch in Behandlung sind. Mehrfach haben wir ferner in der tabellarischen Uebersicht bemerkt, dass die Patienten trotz unseres Abratens die Sprachübungen zu früh abbrachen oder durch äussere Verhältnisse (zu kurzer Urlaub, Antreten von Stellen, die sonst verloren gegangen wären) dazu gezwungen waren. Bei einigen haben wir auch bemerkt, dass bei längerer Uebung wahrscheinlich ein sehr günstiges Resultat hätte erreicht werden können. Diese Fälle wollen wir als unvollendete betrachten und, da wir über das Resultat kein bestimmtes Urteil fällen können, sie mit "x" bezeichnen. Danach dürften die Zahlen und Zeichen der nun folgenden Tabelle wohl verständlich sein.

wir hier, dass natürlich die begüterten Patienten die allgemein üblichen Anstaltspreise zahlen, dass weniger Begüterten die weitgehendsten Ermässigungen gewährt werden und dass wir eine ganze Anzahl unter den 93 Fällen völlig umsonst behandelt haben.

| Resultat.                             | Anzahl der<br>männl. Fälle.  | Anzahl der<br>weiblichen Fälle. | Summa<br>der Fälle. | Fälle<br>mit "x". |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
|                                       | A. Nur mit Obturator.        |                                 |                     |                   |  |  |  |  |  |
| I<br>II                               | 7 (1=Ia)<br>5 (3x)<br>2 (=x) | 4<br>1<br>0                     | 11<br>6<br>2        | 3<br>2            |  |  |  |  |  |
| B. Mit Obturator und Operation.       |                              |                                 |                     |                   |  |  |  |  |  |
| II<br>III                             | 1<br>6 (2x)<br>0             | 8 (2=Ia)<br>10<br>0             | 9<br>16<br>0        | 2                 |  |  |  |  |  |
| C. Nur mit Operation.                 |                              |                                 |                     |                   |  |  |  |  |  |
| I<br>II<br>III                        | 7 (2=Ia)<br>8 (1x)<br>0      | 11<br>10 (2x)<br>1              | 18<br>18<br>1       | 8                 |  |  |  |  |  |
| D. Ohne Obturator und ohne Operation. |                              |                                 |                     |                   |  |  |  |  |  |
| I<br>II                               | 0<br>1 (=x)**)               | 2*)<br>0                        | 2<br>1              | 1                 |  |  |  |  |  |
|                                       |                              |                                 | 84                  | 11                |  |  |  |  |  |

Es werden also von der Gesamtsumme der angeborenen Gaumendefekte (93) 9 Fälle abgezogen, die überhaupt nicht oder noch z. Z. behandelt werden und 11 ( $_{n}x^{u}$ ), die unvollendet geblieben sind, ausserdem die drei schon früher erwähnten Fälle, so dass die 70 Fälle übrig bleiben, von denen wir oben die durchschnittliche Behandlungsdauer berechnet haben.

Im allgemeinen sind die in obigem möglichst objektiv gegebenen Resultate also als recht günstige zu bezeichnen. Bei der Anlegung von Obturatoren, sei es ohne, sei es mit vorhergegangener Operation, ist dies ja nicht besonders erwähnenswert. Von eminenter Wichtigkeit sind dagegen diejenigen Fälle, welche nur mit Operation gut sprechen gelernt haben. Die Operation bringt zweifellos am besten die normale Lage der Dinge wieder zu Stande und in neuerer Zeit wird selbst bei schwierigen Fällen die Operation zum glücklichen Resultat führen. Freilich beanspruchen wir auch einen Teil des Verdienstes. Es hat in früherer Zeit keine rationelle Sprachübungsmethode gegeben. Operationen wurden auch früher öfters in vollkommener Weise gemacht; das beweisen u. a. die Fälle 1 und 63, die von v. Langenbeck herrühren, und die beide ohne Obturator, trotz grosser Defekte (im ersten Falle durchgehend) normal sprechen (I.) gelernt Die rationelle Uebung fehlte früher. In welcher Weise

<sup>\*)</sup> S. oben S. 97. \*\*) Fall Nr. 70.

dieselbe betrieben wird, haben wir a. a. O. ausführlich geschildert (s. S. 93 Anmerkung). In letzter Zeit ist es aber verhältnismässig selten vorgekommen, dass nach der Operation doch noch ein Obturator angelegt werden musste. In einigen der Fälle, welche ohne Obturator nur mit Operation gut sprechen lernten, ist zeitweilig ein Obturator getragen, derselbe aber nach gewisser Uebungszeit dauernd abgelegt worden. Bei den einzelnen Fällen ist dies in der Tabelle bemerkt. In neuerer Zeit haben wir mit grossem Vorteil den sog. "Handobturator" angewandt, der von Hermann Gutzmann\*) konstruirt wurde. Er ging von der Idee aus, dass ein leicht anlegbares, jeder Zeit zu entfernendes, sowohl als Obturator, wie als Gaumenheber, wirkendes Instrument, die Sprachübungen wirkungsvoller und die Anlegung eines Obturator trotz vorheigegangener Operation seltener machen Das Instrument hat diese Erwartungen voll erfüllt, teilweise sogar übertroffen. Mittelst der mit diesem Handobturator ausgeübten Massage bei den Sprachübungen gelangt es z. B. im Fall Nr. 87, die Distance zwischen hinterem Gaumensegelrand und Rachenwand, welche anfangs 11 mm betrug, in sechs Wochen auf 4 mm zu verkleinern.\*\*) Wir halten es bei dieser Gelegenheit für berechtigt, die kurze Beschreibung des Instrumentes hier wiederzugeben.

Die in der citirten Veröffentlichung angegebene Figur zeigt einen sagittalen Durchschnitt durch den Kopf. Man sieht hier eine starke Linie parallel zum Gaumen nach hinten ziehen und in einer kolbigen Anschwellung endigen. Das ist der Handobturator. Die Linie ist ein 1½ mm starker Nickelin-Draht. Dieser wird in der Weise gebogen, wie es die Figur angiebt. Das nach hinten sehende Ende wird horizontal spiralig gewunden, wie es die Linie unter dem Kinn der Figur anzeigt. Dann wird um dieses Ende ein flacher Pflock aus roter Guttapercha, die man vorher in heissem Wasser weich macht, geknetet — und der wichtigste Teil des Handobturators ist fertig. Das vordere Ende des Drahtes wird zu einer grossen Oese gebogen, sodass es einen bequemen Handgriff mittelst Schraube befestigt. Bei der Billigkeit des Instrumentchens kann

man jedem Patienten eines in die Hand geben.

Dieser Handobturator wird nun in allen den Uebungen angewandt, welche in dem Aufsatze von Albert Gutzmann "über das Näseln" im Jahrgange 1891 dieser Monatsschrift angegeben worden sind, und zwar werden die Uebungen abwechselnd mit und dann ohne Obturator gemacht, wobei die Kontrole des Gehörs den Patienten am ersten dazu bringt, seine Muskeln so anzustrengen, dass das neue Gaumensegel seine Pflicht möglichst gut erfüllt. Der Obturator wird mit der Hand in seiner Lage gehalten, wie in der Figur angegeben ist und dabei auf das Gaumensegel

<sup>\*)</sup> S. Monatsschrift für Sprachheilkunde. Juni 1892.
\*\*) Gemessen wurde stets bei der Intonation des Vokals "a". S. auch oben Seite 91 Anmerkung.

ein Druck von unten nach oben ausgeübt. Der Pflock wird so gebogen, wie das Gaumensegel in normalem Zustande; es ist also kein Pflock in dem Sinne wie bei Rachenobturatoren. Das Instrument wirkt:

1. wie ein Gaumenheber (Elevator),

2. wie ein Rachenobturator.

3. wie der den Gaumen und Rachen systematisch massierende

Finger.

Was ad 1 gesagt ist, bedarf keiner Erläuterung; dass das Instrument auch als Rachenobturator wirkt, zeigt die Figur. Endlich aber ersetzt es den massierenden Finger in einer sehr angenehmen und zweckmässigen Form. Es ist sicherlich angenehmer, mit solchem Instrument die Massage auszuüben, als mit dem Finger. Ferner ist es zweckmässiger, weil wir mit diesem Instrument während des Uebens fortwährend massieren, und dadurch wirkt endlich die Massage intensiver. Die Massage betrifft gleichzeitig Gaumensegel und hintere Rachenwand.

Hat man erst einige Zeit mit dem Handobturator geübt, so kann man dem Patienten das Instrument selbst in die Hand geben. In letzter Zeit haben wir breit gewalzten Nickelindraht dazu genommen, weil dieser handlicher ist und besser der Gaumenwölbung anliegt. In jedem Falle sollte man zur Anfertigung dieses kleinen Instrumentchens einen Gaumenabdruck nehmen, da bequemer und guter Sitz viel zum Gelingen beiträgt. Besonders bei hohen Gaumen ist das unbedingt notwendig. Wie schon gesagt, ist das Instrumentchen leicht herzustellen und sehr

Man sollte glauben, niemand würde bezweifeln, dass es mehr wert ist, eine normale Sprache allein durch Operation, als durch Obturator zu erwerben. In einem Falle — wir erwähnen die betr. Nummer der Tabelle absichtlich nicht - wo ein durchgehender Defekt vorhanden war und die Sprache nach gelungener Operation normal geworden war, führte die Mutter ihr Töchterchen zu einem Zahnarzte, der sie vor der Operation vorher gewarnt hatte. Nachdem der Zahnarzt die Sprache angehört hatte, sagte er: "Ich gebe zu, dass die Sprache völlig normal ist; allein dies Resultat hätte ich auch mit meinem Obturator erzielt." Wir halten ein derartig kritikloses Protestieren gegen die Operation für unverantwortlich und betonen dies ausdrücklich, weil der betr. Zahnarzt sich eines grossen Ansehens erfreut. Abgesehen davon, dass im kindlichen Alter ein Obturator nicht angelegt werden sollte - was wohl von den Zahnärzten allgemein zugegeben werden wird -, giebt es mehr als einen Grund dafür. Wir würden daher in jedem Falle die Operation empfehlen, wo Aussicht vorhanden ist, dass

<sup>\*)</sup> Den Draht und rote Guttapercha kauft man billig bei Miller, Brückenstrasse 10. Ein Mtr. Draht kostet ca. 30 Pfennige, eine Tafel Guttapercha, die für 4—5 Instrumente reicht, kostet 60 Pfennige. Ein Handobturator kostet in Summa 25 Pfennige. — H. G.

der Patient ohne Obturator gut sprechen lernt, oder wo die Verhältnisse den Fall nicht als inoperabel erscheinen lassen. Herr Professor Wolff — der ja, wie bekannt, die grössten Verdienste in dieser Angelegenheit hat, und der in unserer tabellarischen Uebersicht die meisten Operationen aufweist —, hat uns zwar persönlich mitgeteilt, dass es keine inoperabelen angeborenen Gaumendefekte gäbe. Wir wissen aber, dass andere hervorragende Chirurgen das Gegenteil ausgesprochen haben, und wo wir in der tabellarischen Uebersicht bemerkt haben, dass der Defekt inoperabel sei, ist dies nicht von uns, sondern von chirurgischer Seite ausgesprochen worden. Thatsächlich ist das nach unserer Erfahrung sehr selten. Wir werden daher mit dieser Einschränkung in jedem Falle zur Operation raten. Sollte sich herausstellen. — in neuerer Zeit sehr selten — dass doch noch ein Obturator angelegt werden muss, so ist das auch noch kein besonderer Schade, da nach unserer Erfahrung die vorangegangene Operation stets eine bessere, weichere Klangfarbe der Sprache giebt, als ein den ganzen Defekt ausfüllender grosser Obturator.

Ein speziell wichtiger Punkt ist die Frage nach der Zeit der Operation: soll in frühester Jugend operiert werden; oder erst im 7.—8. Lebensjahre? Es sind sicherlich mit der möglichst früh vollendeten Operation sehr viele Vortheile verknüpft, leichtere Ernährung, Verhütung von Schleimhautkatarrhen der Nase und des Rachens, Verhütung von Schwerhörigkeit oder Besserung der schon vorhandenen Schwerhörigkeit. Es giebt aber auch Nachteile. Ueber die Schwere des Eingriffes sind sich wohl alle Chirurgen einig, und die Chirurgen selbst haben zu entscheiden, in welchem Alter und in welchem Kräftezustand ein Kind die Operation ohne besondere Gefahr überstehen kann. operierte Fälle sind die Nr. 64, 80 und 81. Wir haben hier nur über die Vor- oder Nachteile der Frühoperation für die Sprache zu urteilen, und dabei vertreten wir den Standpunkt, dass es für eine gedeihliche und vor allem schnelle Einwirkung der Sprachübungen wichtig ist, dass dieselben möglichst sofort nach völlig beendeter Operation begonnen werden. Das ist ja bekannt, dass die Operation, selbst wenn sie im frühen Kindesalter unternommen wird, die Sprache von selbst garnicht oder nur sehr wenig bessert. Wir können aber mit einem Kinde im Alter von 2 Jahren keine rationellen Sprachübungen vornehmen. Die Kinder kommen meistens erst mit dem 5. resp. 6. Jahre in Behandlung und haben sich nun an die durch die Operation veränderten Verhältnisse gewöhnt. Dann ist es stets mühevoll, die Gewohnheit wieder abzustellen. Viel besser und für die Uebung leichter ist es, wenn das Kind sich noch nicht an die Verhältnisse gewöhnt hat, und nun gleich von vornherein sein neues Gaumensegel richtig zu gebrauchen lernt. Selbstverständlich kann für die Wahl des Zeitpunktes der Operation dies nicht allein, sondern nur in sorgfältiger Abwägung mit den oben genannten Verhältnissen von Bedeutung sein. Wo es irgendwie angeht, sollten die Chirurgen

die Operation vor dem schulpflichtigen Alter vollenden, denn der moralische Gewinn ist unberechenbar, den das Kind dadurch geniesst, dass es von vornherein auch bezüglich seiner Sprache den Mitschülern ebenbürtig ist.

Rückfälle oder Verschlechterungen in der Sprache kommen

sehr selten, fast überhaupt nicht vor.

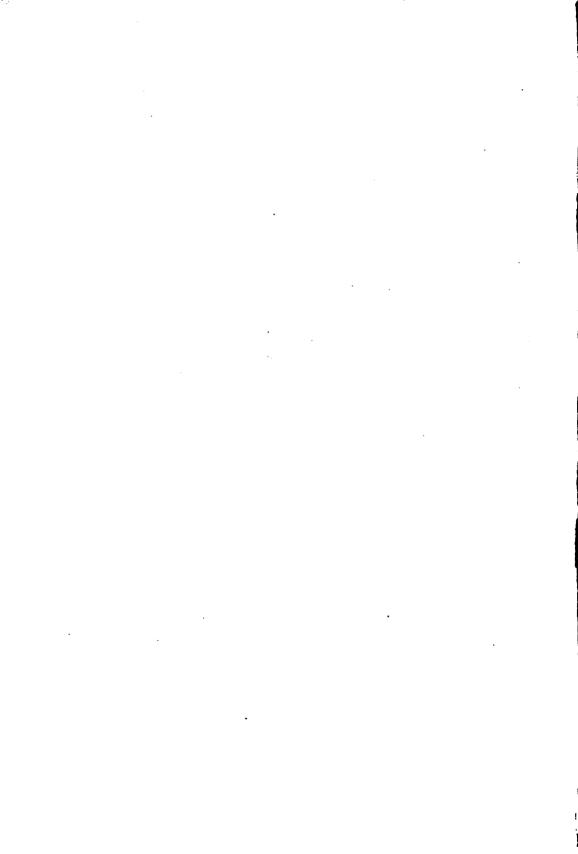

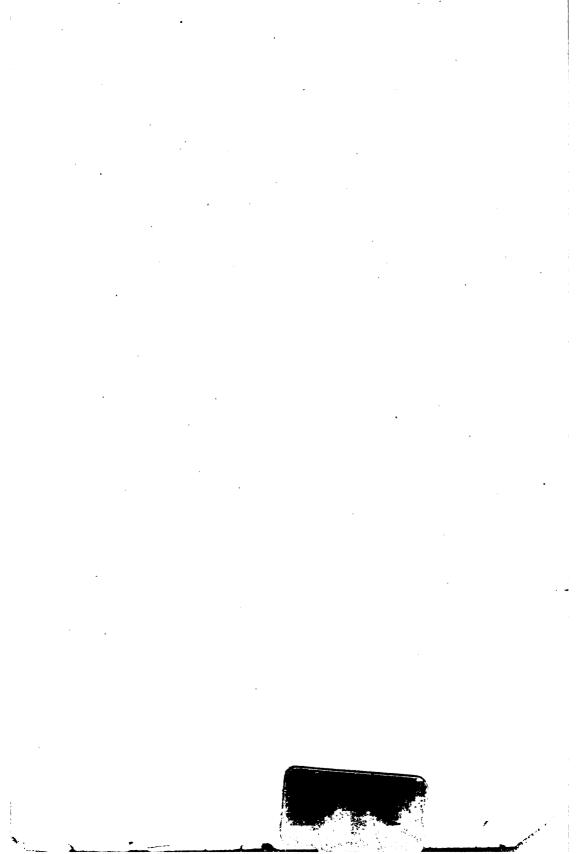

## LANE MEDICAL LIBRARY

To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below.



Photomount Pamphlet Binder Gaylord Bros. Inc. Makers Stockton, Calif. PAT. JAN. 21, 1908 Gutzmann, A. Geuemende Cekte. M525 G98 NAME

